# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek NAME OF THE OWNER. (Nro. 102.)

30. Sierpnia 1842.

| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |              | The state of the s |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestracioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a meteoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | origane we L | wo wie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Daiosi<br>i<br>minolqu | Czas                   | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej į wiedensk. | Termo-<br>metr<br>Réaumura | Psy-<br>chro-<br>metr | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. |                | Stan atmosfery.        |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| gő, Sierpnia           | ₩. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27,285 28 0 6<br>27,261 28 0 2<br>27,258 28 0 2                          | + 19,9<br>+ 11,5           | 3,35<br>5,94<br>4,08  | ] 0,000                        | W              | chmurno f.             |
| 27. — [                | ₩. ⊙<br>2 Po.<br>10 N. | 27, 285   28 0 6   27, 239   27 11 11   27, 272   28 0 4                 | + 18,8                     | 3,37<br>3,95<br>4,15  | 9,000                          | Wachod. średni | chmurno 1.<br>pogodny. |

<sup>\*)</sup> Prežność pary w stmosferze będącej, w linijach pasyskich wyrażona.

### Przyjechali do Lwowa.

Dnía 25. Sierpnia: Hrabia Konarski Leon, z Knlikowa. — Hrabina Łosiowa, z Wybranówki. — Seidi, c. k. Pułkownik, z Przemyśla. — Zielński Apolinary, z Sącza. — Tretter Alexander i Bilina Maciej, ze Złoczowa. — Zborowski Józef, z Busha. — Wyszyński Wiktor, z Żółkwi. — Dnia 26 Sierpnia: JW. JX. Ardoini Piott, Biskup multański, a Jass. — Hrabia Lanchorońzki Kazimierz, z Romarna. — Hrabiowie Stadniccy Władysław i Alexander, z Jasła. — Hrabia Dzieduszycki Henryk, z Podgórza. — Hrabia Skarbek Jan i Bykowski Stanisław, z Żółkwi. — Knksz, c. k. Kanclerz Konzulatn jeneralnego, z Warszawy. — Cywiński Zenon, Horodyscy Tomasz i Leonard, i Potocki Wacław, z Truskawca. — Bielecki-Wojciech, z Patrycza. — Bezozowski Ignacy, z Brieżan. — Łodyński Piotr, z Łoziny. — Gutowski Kamiérz, ze Stryja. — Sosnowski Oskar, z Brodow. — Pohorecki Szczepan, z Podhorec.

Dnia 27. Sierpnia: Obertyński Leopold, z Stropibah. — Zerboni Wilhelm, z Lisiatycz. — Wig-

Dnia 27. Sierpnia: Obertyński Leopold, z Stronibab. - Zerboni Wilhelm, z Lisiatycz. - Wieniawski Onníry i Stelzig, c. k. Porucznik, z Przemyśla. – Replica Antoni, ze Stanistawowa. – Hrabia Dzieduazycki Alfons, ze Stryja. – Popiel, c. k. Radca apel., z Bożenie. – Rrupciski, Major multański, i Bauer, c. k.
Podporucznik, z Wiednia. – Rudnicki Teodor, ze Strzałck. – Glogowski Jan, z Bojańca. – Rowacki Stanisław,
z Zuzla. – Strzelecki Józef, z Rukiczowa. – Luberacki Józef, z Zuleszczyk. – Hoszowski Nereusz, z Tarpopola.

Wiazniowacz Innaw i Ludnik.

- Wiszniowacy Ignacy i Ludwik, a Dobrzan. - Rabecki Rajetan, z Rzeszowa.

### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 25. Sierpnia: Hrabia Stadnicki Leon, do Wojutycz. - Mostowski Antoni, do Rzepina. - Koslin Michał i Popowicz Dymitr, do Czerniowiec. - Bozkowski Włudzimierz, do Ostrowa. - Stefanowicz Józef, do Polski. — Dobrzyński Józef, do Borthowa. — Dnia 26. Sierpnia: Tretter Alexander, Bilina Maciej i Dobrzański Jan, do Złoczowa. — Męciński Frańciszek, do Hutty. — Parzelski Frańciszek, do Dmytrowa. — Jazwiński Alexander, do Bortnik. — Zieliński

Dnia 27. Sierpnia: Spendows'i, do Rohatyna. - Hrabia Lanckoroński Kazimierz, do Strusowa. — Borowski Ludwik i Carcano a c. k. Hapitan, do Jarosławia. — Gutowski Bazimierz, do Zótawi. — Obertyński Waciaw, do Sawczyna. — Malczewski Rajetan, do Milatyna.

| Rure wi                                                                  | ó doński.                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duia 22. Sierpnia. Srednia cena.                                         | Dnia 23. Sierpnia. Średnia cena.                                                              |
| Ohk. wM. R.                                                              | Obligacyje długu Stanu (5 )100                                                                |
| detto (4 )100 7(16-                                                      | Obligacyle diagu Stant (5 )109 delto (4 )100 7/16                                             |
| detto (3 ) 76 112                                                        | detto: (3 ) 76 110                                                                            |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe (2 1/2 ) 65 1/2                            | Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 )— Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 )1081314           |
| Obligacyje galicyjskie (2 ) 53 1/2                                       | muszonej w Hrainie i sharbowe Sta- (4 12)                                                     |
| (Skarb. (Domest.)                                                        | nów Tyrolskich (4) -                                                                          |
| Obligacyje Stanów Anstryjac- (3 ) -                                      | Obligacyjo wiedeńskie bankowe • (21)2 ) 65 1)2                                                |
| kich powyžej i nižej Anizy, (2 112 ) — — — — — — — — — — — — — — — — — — | Obligzcyje powszechnéj i węgierskiej (3 ) —<br>Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ) 65 1/4 |
| Styryi, Krainy, Kawaishika (2 114 ) -                                    | długu Lombardzkiego, tudzież we (2 114) -                                                     |
| 00.303 (1.21/ 5                                                          | Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) —                                                     |
| Abovie potnocnéi kolai z                                                 | (Sharb.)(Domest.)                                                                             |
| Ferdynanda sa 1000 ZR 730                                                | (M.R.) (M.R.)                                                                                 |
|                                                                          | Obligacyje Stanów Austryjac (3)                                                               |

|                                       | (Skarb.) (Domest.)<br>(M. R.) (M.R.) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| kich powyžej i nižej Antsy, (2 112    | ) -   -                              |
| Czech, Morawii, Sslaska i (2 1)4      |                                      |
| Styryt, Rrainy, Karnioli i (2         | ) 53 13 16 -                         |
| Gorycyi (1 3/4                        |                                      |
| Akcyje północnéj kolei želaznéj Cosar |                                      |
| Ferdynanda za 1000 ZłR                | 730                                  |

Kurs wexlowy w M. R. z dnia 23. Sierpnia.

Amesterdam, za 100 talar. Kur.; tal. -133 718 W. Q mie. Augsburg, sa 100 ZR. kur.; ZR. - 985/8 g. Uso. Frankfurt n.M. sa 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 7/8 w. 3 mic. Genua, za 300 Liv. nove di Piemonte ZR. 114 13 g. 2 mie. Hamburg, za talar. banh. 100; hur. Tal. 143314 g. 2 mie. g. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 118 Londyn, funt esterlingów - ZR. Medyjolan, za 300 anetr. Lir. ZR. 9-44 1je g. 3 mie. 99 3/4 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków - ZR. Parył, za 300 franków - ZR. 114 112 g. 2 mie. 114 314 2 mie.

# Hurs lwowski

z dnia 29. Sierpnia.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 16 kr. W.W. Dukat cesarski - - - - Rubel rossyjski - - -- 11 20 Courant poiski (6 slot. pol.)

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 17go do 20go Sierpnia 1842. Chracecijanie:

Bischan Antoni, pens. c. k. Radca gub., 76 l. m., na oslabienie pecherza.

Lenko Jau, 4 mies. maj., na niemoc.

Kunasiewicz Jau, syn rzeźnika, 6 tyg. maj., na konw. Wolańska Klara, służąca, 20 l. m., na stebość pł. Siemieujucha Gabryjel, 44 l. maj., na kachexyję.

Stupnicka Joanna, corka woznego, 8 tyg. m., na kons. Ronicki Franciszek, 2 l.i 5 mics. m., na febre robak. Jasinski Autoni, 50 l. m., na kachexyję.

Marcinkowski Jan, syn ślusarza, 7 mies. m., na ospę. Bogucki Antoni, syn stolarza, 1132 r. maj., na konsum. Nigrin Antoni, syn oboisty, 6 mies. m., na konwuls. Schulz Runegunda, žebraczka, 70 l. m., na biegunkę. Borowski Teodor, wyrobnik, 60 lat m., na zapal. pl.

Jeździński Józef, syn rzeżnika, 10 godzin m.,

Niemkiewicz Józef, 12 dni m., na konwnis. Czajkowski Michał, krawczyk, 47 l.m., na zaklęśnięcie

ruptury. Haliasz Józef, mularz, 32 l. w., na wstrzęsienie mózgu-Saczygielska Apolouija, wyrobnica, 28 l. m., na apoplexyję nerwów.

Trembicki Ignacy, szeregowy z pułku piechoty Hrabiego Nugeut, 24 l. m., na ospę. Janczyn Jakób, sługa oficerski, 27 lat maj., na su-

choty pluc.

Bardahiewiczowa Anua, kucharka, 26 lat m., na raka

w macicy. Procyszyn Michał, wieśniak, 50 l. maj., na such. płuc. M. N., nieznajemy, 50 l. m., na puchl. wodna. Rzepecka Paulina, uboga, 25 l. maj., — i

Zdzałkiewiczowa Haska, wieśniaczka, 48 l. m., na su-

Daszkiewiczówna Maryja, córka dozorcy chorych, 3 lat maj., na puchl. wodną.

Olchowska Katarzyna, córka ogrodnika, 4 dni maj., na konwulsyje.

Zydzi: Bikeles Zipre, dziecię nauczyciela, 1 rok m., — i Pilpel Majer, dziecię machlerza, 1 r. m., na koneum. Schlommer N., dziecię właściciela domu, 5 dni m., na

Schochet Mojžesz, rewizor świeczkowego, 60 l. maj., przez starość.

## Doniesienia urzędowe.

(2442)dictum. E

Nro. 5409|1842. Per Regiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum Francisco Podgórski et Brigittae Grocholska, nuptae ex post Podgorska de vita et domicilio ignotis corumque nefors haeredibus pariter ignotis, notum redditur, quud Tabulae Civicae ordinatum habeatur, ut in fundamento decretorum A. B. C. praevie ingrossandorum et quidem :

a. Praeprimis in fundamento decreti A. proproprietariis sortis de medietate lapideae sub Nro. 446 1/4 sitae, ut dom. 15. pag. 406. n. 3. haer. tum alterius de medietate ejusdem lapidae, ut dom. 15 pag. 407. n. 4 haer. Adalberti Grocholski propriarum, Evam Grocholskie Migdalska in 4)16 partibus, Angelam de Grocholskie Degel in 416 partibus, Mathaeum seu Mathiam Grocholski, tandem Teclam Podgórska in 3/16 partibus;

b. In fundamento decreti B. Angelam Dogel, Evam Migdalska, et Thecla Podgórska pro proprietaria sertis de medietate lapideae sub Nro. 446 114 sitae, ut dom. tom. 15. pag 406 n. 3. haer. tum alterius de medietate ejusdem lapideae, ut dom. 15. pag. 407. n. 4. haer. Mathiae seu Mathaei Grocholski propriarum, tum pro propriotariis 4,16 partium de sortibus ejusdem lapidese, ut dom. 15. p. 406. n. 3. et 4. haer. ante ad Adalhertum Grocholski spectantis, juxta passum praecedentem in Mathaeum Grocholski devolutarum; denique:

c. In fundamento decreti C. Valeriam de Roskowskie Justian pro proprietaria sortis ejusdem lapideae, ut dom. 15. pag. 407 n. 4. haer. Evae de Grocholskie Migdalska propriae, porro pro proprietaria sortium ejusdem lapideae ex re Adalberti Grocholski immediate et per caput Mathael seu Mathiae Grocholski, nec non sortium ex re Mathaei Grocholski, vi decretorum A. et B. in Evam Migdalska devolutarum, in passu praecadenti b. specificatorum, intabulet. De quibus resolutis Supplicantes, Franciscus Podgórskí et Brigitta Grocholska nupta ex post Podgórska qua de vita et domicilio ignoti corumque nefors hacredes partiter ignoti per Curatorem sub una persona D. Advocati Blumenfeld cum substitutione D. Advocati Barton constitutum, nec uon Rog. Civitas Leopolis per D. Syndicum informantur.

Leopoli die 18. Junij 1842.

Nro. 5749. Vom f. k. Stanislauer Landrechte werden die der Eristen, dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Verwandten des am 23ten Mar, 1841 in Nieulow dolny Stryer Kreises mit Hinterlassung eines Kodizills verstorbenen gr. kath. Geistlichen Pahomius Ciosielski aufgefordert, ihre Ansprüche zu einem Drittheile des hinterlassenen Vermögens bei diesem k. k. Landrechte darzuthun, und sich zu dieser Verlassenschaft mit oder ohne der Rechtswohlthat der Inventur binnen einem Jahr ab intestato erbszuerklären, oder darauf auch Verzicht zu leisten, sonst würde die Vers

vie Verlaffenschaft binnen ber gefeslichen Verjabrungszeit geltend zu machen. Nach bem Rathschluße bes f. f. Landrechts.

laffenschaft dem b. Uerar heimfallen, die Werwandten jedoch frey bleiben, ihre Unspruche auf

Stanislau am 19ten July 1842.

(3)Edictum. (2575)Nro. 5427. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Dominae Anastasiae de Kłonowskie Diakowska medio praesentis Edicti notum reddit: per Daum. Franciscum Brzeski contra dictam Dnam. Anastasiam de Klonowskie Diakowska de vita et domicilio ignotam, ejusque nefors demortuos haeredes de nomine et domicilio pariter ignotos, puncto declarandae pro exstincta ac extabulabili Summa 50000 flp. libr. dom. 66 pag. 333 pos. 9 on. pro re D. Anastasiae de Klonowskie Diakowska bonis Burdiakowce inhaerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem periculo et impendio ju-dicialis Advocatus Dominus Gregorowiez qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad die 19. Octobris 1842 hora 9. mat. fine assumendi hac in causa contradictorii sub rigore (). 25 Cod. jud. comparendum, et destinato albi patrono documeuta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 22. Junii 1842.

(2626) Ligitagions-Unfundigung. (3) Mro. 13056. Von Seiten Des Samborer f. f. Rreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Staromiastoer ftadtischen Brandweinpropinazion auf die Zeitperiode vom 1. Nosveniber 1842 bis Ende Oftober 1845, mit dem Fiskalpreise pr. 2170 str. 48 fr. E. M., gegen Erlag des 10,100 Vadiums, die Lizitazion am 7ten September 1842 um 9 uhr Normittags in der Kreisamtskanzlei abgehalten werden wird.

Diebei wird festgesett, daß für ben Fall, als der Fiskalpreis bei der Lizitazion überbothen werben sollte, für die ganze Pachtdauer keine Gemeindzuschläge werden bewilligt werden, daß diese aber wieder für den Fall werden eingeführt werden, wenn das Lizitazions-Resultat ungunstig ausfallen sollte.

Bei der Ligitagion werden auch schriftliche Of-

ferten angenommen werden.

Die weiteren Lizitazions-Bedingnife werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt gegeben werden.

Sambor am 13. Urgust 1842.

(2616) Rundmachung. (3)

Mro. 50765. Bur Befehung der bei dem Magistrate in Betz Zolkiewer Kreises erledigten Stelle eines Aftuars, jugleich Rathsprothofolist, Expeditors und Registrators, womit der Gehalt von 250 fl. C. Ml. verbunden ift, wird hiemit der

Konfurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 25. September 1842 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Belzer Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesehten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezurke sie wohnen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Ulter, Geburteort, Stand und

Religion,

b) über die etwa jurudgelegten Studien,

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fähigfeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Peziode übersprungen wird,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit ben übrigen Beamten des Belzer Magiftrate verwandt oder verschwägert feien.

Bom f. f. gal. Landesgubernium. Lemberg ben 10. August 1842.

Mro. 380. Von Seiten tes Justizamtes Szczérzec Lemberger Kreises, wird zu Folge des Ersuchschreibens des f. Samborer Magistrets vom 15. Janner 1842 als der nach Waisand Elisabeth Dorosz kompetenten Verlassenschaftes Abhandlungs-Behörde, werden die zu dieser Massa gehörigen und in der Stadt Szczérzec Lemberger Kreises genlegenen zwei Gründe mittelst öffentlicher Lizitazion

und zwar in brejen nacheinander folgenden Terminen, d. b. am 31ten Muguft, 22ten Geptember und 5ten Oftober 1842 unter nachstehenden Bebingungen an Deiftbiethenden veraußert werden:

1) Der Grund sub Nro. 19 im Ringplat felbst Dicht an der Lemberger stets befahrener Gaffe gelegen ju einem Ginkehrhause einzig geeignet, mit bem Vortheile, daß eine Nachbarsmauer ein Stock boch, unentgeltlich bei dem Baue benutt werden kann, im Umfange von 1152 Quad. Ellen, bat den Ausrufspreis nach dem Schabungswerthe von 350 fl. C. M.

2) Der zweite Grund, bicht an ber Stryer Straffe von 2880 Quad. Ellen, hat jum Musrufs. preise den Schasungewerth von 80 fl. C. M.

3) Diese Grunde konnen entweder inegesammt

ober einzeln gekauft merben.

4) Weil diese Grunde einft ber Judinn Golda Diamant gehörten, so werden auch zu dieser Bigi-

tazion Juden zugelassen.

5) Jeder Meiftbiethende ift verbunden ju Ganden der Lizitazions-Kommission 10,100 als Ungeld ju erlegen, welches dem Erfteber in die erfte Raufschillingshalfte eingerechnet, den Ubrigen aber nach

ber Ligitagion jurudgeftellt werden wird.

6) Die Balfte des Kaufschillings wird nach der Bestättigung bes Bestbothes binnen 14 Tagen, die die andere Balfte aber binnen 6 Monaten nach ber Bestättigung bes Ligitazioneaftes felbft, erlegt, und dieß im Depositenamte bes t. Samborer Dagistrats — geschieht dieses nicht, so wird auf Gefabr und Unköften des Meiftbieihenden eine neue Lizitazion vorgenommen.

7) Rach erlegten ganzen Kaufschillinge wird bas Eigenthumsbefret und die bem Erfteber gur Berbucherung ber fraglichen Grundflude nothwen-

dige Urfunden übergeben.

8) Den Umfang dieser Grunde, die Laften und etwa gebubrenben Steuer, fann jeder Raufluftige aus dem Schahungsafte, Grund= und Steuer= bucheln entnehmen.

9) Diefe Grunde werden unter bem Schagungs-

preise keineswegs veraußert.

Vom Justizamte der Herrschaft Szczerzec am 1. Mugust 1842.

Edictum. **(2640)** 

Nro. 1536. Per Magistratum reg. ac liberae civitatis Drohobycz massis jacentibus olim Margarethae et Magdalenae Holenderskie earumque haeredibus de nomine, cognomine et domicilio ignotis, tum absenti et de domicilio ignoto Joanni Holenderski aut in casu mertis ejusdem successoribus ipsius de nomine, cognomine et de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod contra ipsos conjuges Michael et Francisca Holenderskie sub praes. 23. Maji 1841 ad Nrum, 1144 actionem puncto agnoscendi, quod actores 13 sortem realitatis sub Nro. 163 in suburbio Zagrody miejskie sitae, ab Augusto Holenderskie emerint, emti venditi pretium in quota 800 fl. V. V. persolverint, ac proinde pro proprietariis quaestionis sortis realitatis intabulari debent, in hoc Judicio exhibuerint et opem judicis imploraveriet.

Ob ignotum illorum commorationis locum, eorum periculo et impendio civis hujas Josephus Holenderski cum substitutione Theodori Lelicki ad tuenda quaestionis in causa jura eorundem, pro curatore constituitur, quocum juxta praescripta legis negotium hocce pertractabitur.

Praefati itaque praesenti Edicto admonentur, ut aut hic Judicii in termino pro die 25. Augusti 1842 hora 10. matut. ad contradictorium praefixo compareant, aut destinato sibi curatori concernentia documenta et allegationes tradant, aut sibi alium curatorem eligant et Judicio nominent, ac ea legi conformiter faciant, quae defensioni causae proficua esse videntur, quod ni fient, damnum inde enatum propriae culpae imputandum habebunt.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. civitatis

Drohobyciae die 25. Junii 1842.

(2625)Rundmadung. Mro. 20444. Wom Magistrate ber konigl. Sauptfladt Lemberg wird gemaß ber b. Gubernialver-ordnung vom 28fen July 1842 Behufs ber Unternehmung dem hiefigen freiwilligen Urbeitsbaufe und dem hiesigen Corrections-Haufe, Urbeit ju perschaffen, die Ligitation am 1ten Geptember 1842, und wenn diese fruchtlos ablaufen follte, am 16ten September 1842, und wenn auch biefe teinen feinen gunfligen Erfolg batte, am 1ten Oftober 1842 in dem Ligitations-Bimmer bes Rathbaufes Bormittags um 10 Uhr abgehalten werden.

Die Hauptbedingungen Diefer Ligitationeverban-

dlung sind:

a) Der Erfleber bat fich ju verpftichten, hundert Röpfe der fremwilligen Urbeiter im Durchschnitte auch mehr und weniger nach bem jeweiligen Stand innerhalb des Saufes, und Sundert Köpfe der Zwangsarbeiter des Correctionshauses im Durchichnitte auch mehr und weniger ebenfalls nach dem jeweiligen Gtand, entweder innerhalb ober außerhalb des Saufes mit Urbeit ju verfeben.

b) Ber diefes Unternehmen erfteben will, muß nebft ber jugeficherten Bezahlung bes festgefesten Arbeitelohnes annoch die Regieauslagen pr. 1323 fl. 40 fr. R. M., welche als Fiskalpreis angenommen werden, und wovon 10 0]0 als Badium zu erlegen find, am boch-

ften überbietben, und bat

c) nebstben noch jur Sicherstellung des Urare fowohl rudfichtlich der Fortfegung bes Unternehmens burch die Beit von brep Sahren als auch rudfichtlich ber etwa übernommenen Bebaube und Berathichaften, eine Raution von 1000 fl. R. M. ju erlegen.

Die übrigen Bedingungen tonnen bei ber biefigen Korretzionshausverwaltung jederzeit vor der Ligitation eingesehen und am Sage berfelben ver-

nommen merben.

Die Ligitationsluftigen baben baber fich an ben obbestimmten Ligitationstagen jur festgefesten Beit

Lemberg ben 16ten Mugust 1842.

(2624)Rundmachung. Mro. 13095. Wom f. f. Cemberger Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen ber Fr. Brigitta Romanowaka gur Befriedigung Der gegen Stanislaus Syozewski erflegten Gumme von 2200 fl. 2B. 2B. c. s. c. die öffentliche Feilbiethung der ehemals dem Nikodom Szoptycki eigenthumlichen Untheile ber im Samborer Rreife gelegenen Guter Winniki in zwen Terminen, und gwar : am 22ten September und 27ten Ofiober 1842, jebesmal um 10 Ubr Bormittags unter nachstebenden Bedingungen hiergerichts abgehalten werden wird.

atens. Bum Musrufspreife wird ber Schatungs. werth im Betrage con 161 fl. 52 fr. R. M. angenommen, beffen 10ten Theil jeber Raufluftige als Ungeld zu handen der Eizitations-Kommission zu erlegen bat

Rtens. Der Befibiether ift verbunden, ben ganden Raufichilling, in welchen bas erlegte Ungelb eingerechnet wirb, binnen 30 Zagen, nachdem ibm ber über bas Ligitations-Protofoll erfloffene Beicheid eingehandigt fenn mirb, um fo gemiffer an bas hiergerichtliche Depositenamt gu erlegen, als fonft auf feine Befahr und Untoften eine neue Bigitation ausgeschrieben, und er bes erlegten Ungeldes verluftig merden wird.

Btens. Gobald ber Befibiether ben gangen Rauf. preis erlegt haben wird, wird ihm bas Gigenthumsbefret ber gefauften Gutsantheile ausgefolgt und die Sabularlaften mit Musnahme ber Grund. laften, bann berjenigen Caften, beren Bezahlung Die Glaubiger vor bem allfälligen Bablungstermine nicht annehmen wollten von ben gefauften Butsantheilen ertabulirt und auf ben erlegten

Rauffdilling übertragen werben.

Der Sabulgr-Ertraft, ber Schabungsaft unb bas öfonomifche Inwentar fonnen in ber bierge-

richtlichen Registratur eingesehen werben.

Von diefer ausgeschriebenen Feilbiethung mer-Den Die Partheien, und die intabulirten Blaubi. ger, beren Bobnort befannt ift, ju eigenen Sanben, biejenigen aber, beren Bohnort unbefannt ift, und jwar : Karl v. Rutkowski Chlibkiewicz, Marianna Chlibkiewicz, Stanislaus Pieńczykowski, Georg Dobrowski, Agatha Sosabowska, im eigenen Ramen und als Mutter und Vormunden rin der minderjahrigen Erben nach Basil Sosabowski, namlith des Friedrich und Ludwig Sosabowskie, Chaim Melzer, Dozothea Bogdany, die Epeleute Ignatz und Barbara Dobrzeckie, Franz Scherschnik, Michael Kulczycki, Genovefa Birnbaum und Anton Sypniewski, dann Diejenigen Glaubiger, welche mittlerweile an die Landtafel gelangen follten, ober welchen ber Befcheid über die gegenwartig ausgeschriebene Reil. biethung nicht jugeftellt werden fonnte, mittelft des gegenwartigen Ebifts und bes unter Ginem aufgestellten Rurators Br. Ubrofaten Zminkowski, welchem der Gr. Abvotat Onyszkiewicz fubflituirt ift - verftanbiget.

Mus dem Rathe bes f. f. Landrechts.

Cemberg am Sten August 1842.

Uwiadomienie.

Nro. 13095. C. R. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na prosbę P. Brygitty Romanowskiéj celem zaspokojenia zasądzonej tejze przeciw Stanisławowi Syczewskiemu Summy 2200 fl. W. W. c. s. c. publiczna licytacyja części dóbr Winniki w Cyrkule Samborskim položopych, dawniej Nikodema Szeptyc-Riego własnych, w dwoch terminach, to jest: w daiu 22. Września i 27. Października 1842 kazdą razą o godzinie 10tej z rana w tutejszy m Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzieta zostonie:

1.) Za cene wywołania ustanawia się wartość szacunkowa tych cześci w ilości 161 ZłR. 52 kr. M. R. i kazdy cheć kupienia mający obowiazanym będzie dziesięć od sta powyzszéj Summy jako zadatek do rak Kommissyi licytacyj-

nej złożyc.

2.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest, w 30 dniach od otrzymanej rezolucyi, licytacyja przyjmującej oflarowaną Summę z wrachowaniem złożonego wadynm do sadowego Depozytu złożyć, inaczej nie tylko wadyum utraci, ale jeszcze na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja rozpisana będzie.

3.) Gdy najwięcej ofiarujący całą cenę kupna do Depozytu sadowego złoży, na ten czas Dekret dziedzictwa mu wydanym zostanie, i wazyatkie ciężary, na częściach powyższych ciążace, wyjawszy ciężary gruntowe i te długi, którychby wypiaty wierzyciele przed umówionym terminem nieprzyjęli, wyextabulowane i na zło-

žona cene kupna przeniesione beda. Razdemu chec kupienia majacemu wolno jest Extrakt tabularny, wykaz szacunkowy i Inwenekonomiczny w sadowej Registraturze

przejrzéć.

O rozpitanej tej licytacyi obiedwie etrony, tudzież wierzyciele, których pobyt wiedomy, do

rak własnych, zaś ci, których wiadomy nie jest, jako to: Karol de Rutkowski Chlibkiewicz, Marianna Chlibkiewiczowa, Stanisław Pieńczykowaki, Jerzy Dobrowski, Agatha Sosabowska, imieniem własnym, i jako matka i opiekunka małoletnich sukcessorów po Bazylim Sosabowskim, jako to: Fryderyka i Ludwika Sosabowskich, Chaim Melzer, Dorota Bogdany, Ignacy i Barbara Dobrzeckie, Franciszek Scherschnik, Michał Kulczycki, Genoweia Birnbaum i Antoni Sypniewski przez ustanowionego w osobie Pana Adwokata Zminkowskiego Kuratora, z zastępstwem Pana Adwokata Onyszkiewicza z tem uwiadamiają się, że wyż wspomnieni Adwokaci oruz wszystkim tym wierzycielom, którzyby o rozpisanéj téj licytacyi z jakiéj badź przyczyny uwiadomieni być nie mogli, albo którzyby tymczasem do Tabuli wejszli, za Kuratorów ustanawiają się.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. W Lwowie dnia 8. Sierpnia 1842.

(3) (2597)Edictum. Nro. 21918. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobiliam Leopoliense DD. Josepho Gosdawa Kawecki et nefors existentibus haeredibus Ignatii Krasnopolski tum Catharinae de Kozyrskie Krasnopolska, Francisco Terlecki, Theodoro Strzelecki, Franciscae Terlecka, Josepho Sobolewski, Joanni Andrzejowski, Lazaro Assakiewicz, Georgio Ziębowicz, Balthasaro Wisłocki, Gregorio Krechowiecki et Joanni Jaworski medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Carolum Lepkowski et D. Apoloniam de Załeskie Łepkoweka, contra supra citatos, puncto decernendae extabulationis ex statu passivo bonorum Zasiaw, Czaszyn et Brzozowice Summae 30,000 flp. ut Dom. 85. pag. 456. et 458. n. 4. 5. 6. et 7. on. et Dom. 48. pag. 263. n. 3. on. haerentis, una cum positionibus consecutivis et aubonerationibus, sub praes. 21. Julii 1842. ad Nrum. 21918. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem supra citatorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Leszczyński cum substitutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptum pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictnm itaque admonet ad in termino pro die 8. Novembris 1842. hora decima matutina praefixo hic Reg. Fori Nobilium comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2446) Edictum. (3)

Nro. 19568. Per Caesareo - Regium Galician et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis DD. Josepho et Mariannae conjugibus Wiśniowskie, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Mariae de Sławińskie Sławińska de praes. 9. Junii 1841 Nro. 17588 exhibitum, Tabulae regiae sub die 22. Junii 1841 Nro. 17588 ordinatum haberi, ut declarationem ddto. 12.Aprilia 1820 per Josephum et Mariannam conjuges Wiśniowskie exaratam sub A. productam ingrosset, atque in fundamento ejusdem jus quadriennalis arendatoreae possessionis bonorum Frydry-chowice a die 24. Junii 1818 ad eandem 1822 duraturae in statu passivo corundem bonorum pro re Jorephi et Mariannae conjugum Wiśniowskie dom. 77. pag. 267. n. 9 on. intabulatum, de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium DD. Josephi et Mariannae conjugum Wiśniowskie ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione Dni. Advocati Raczyński dictorum conjugum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio ddto. 22. Junii 1341 Nro. 17588 intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Junii 1842.

(2645) Obwieszczenie. (3)

Nro. 280. Przez Zwierzchność gruntowa Państwa Haczow podaje się do powszechnéj wiadomości, iż na dniu 26. Czerwca 1842 powracający z Ołomuńca poddany Haczowski Jan Schmida znalazł między Gdowem a Bochnia na drodze cesarskiej 30 ZłR. w Banknotach i takowe w depozycie tutejszym dominikalnym złożył. Właściciel zgubionych pieniędzy w dowody opatrzony, zechce się w przeciągu jednego roku od daty ostatniego obwieszczenia rachnjąc, sam lub przez swego umocowanego do Dominium Haczów w Cyrkułe Sanockim zgłosić i wyż wyrażone pieniądze sobie odebrać, gdyż po upłynieniu tego terminu z tą nalezioną kwotą podług prawa postąpiono zostanie.

Z Dom. Haczow dnia 16. Sierpnia 1842.

(2531) E d i c t u m. (2) Nro. 22550. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobili-

um Leopoliense Dno. Vincentia Podlewski, ejusque nefors demortui haeredious de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum roddit: sub praes. 28. Julii1842. ad Nrm. 22550. per D. Cajetanum Com. Dzieduszycki contra cosdem puncto extabulandae evictionis respectu bonorum Konczaki stare et nowe et extabulandorum exiisdem onerum in Contractu E. V. die 20. Februarii 1802. inito stipulatae, super bonis Zborow cum attin. intabulatae huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem illorum autem ignotam, indicatam, periculo et impendio corum judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Dolaúski qua Curator constituitus, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciarie normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad fine pertractandae hujus Causae die 7. Novembris a. c. hora decima matutina hic R. Fori Nobilium comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicie nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse vi-dentur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum orit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Augusti 1842.

193) Borladung. (2) Mro. 1668. Bom E. f. Kammeral = Wirthfcafteamte ju Muszyna werden nachftebende Restrutirungefluchtlinge vom Sage der Vorladung in ber Lemberger Beitung binnen brei Monaten gur Rudfehr vorgelaben, mibrigens gegen Diefelben nach dem Muswanderungspatente vom 24ten Dary 1832 verfahren merden murbe, als: Stophan Grab Sn. 14, Joachim Grab Sn. 5, Szczawnik Michal Barna &M. 7 Leluchow. Joachim Talpacz HM. 42 Słotwiny. Klemens Prokopczak HM. 71, Jurko Synowicz HM. 83, Andrey Ruczki H. 103, Johann Porneznik HR. 41 aus Snietnica, Stephan Pawlik An. 19, Janko Lomparcik Hn. 19 Zubrzyk. Stephan Medwedik An. Hon. 51 Millik. Asafat Dorosz Hn. 60 Czyrns. Lucas Halkiewicz Sn. 32 aus Bruuary wyżnie. Jacob Bubernak BN. 42. Brunary N. Anton Basilowicz &M. 105. aus Florynka Lerenz Beldowicz HM. 46 Muszyna.

Muszyna am 19. Juli 1842.

(2562) & b i ft. (2)
Mro. 1227/1842. Bom Magistrate der Stadt
Nousandez werden hiermit die nachbenannten ohne
Paß unwissend wo abwesenden militarpflichtigen

Individuen, als: Hersch Hochhauser aus Neusandez 597, 199, Samuel Hochhauser aus Neusandez 5M. 199, Leib Rösler aus Neusandez M. 201, Leib Hirsch aus Neusandez M. 254, Franz Hucharski aus Neusandez &M. 206, Pinkas Turk out Paszyn SM. 2, Johann Pukawka aus Neusandez SM. 485, Carl Swiderski aus Zeleznikowa MM. 50, Leon Maniewski aus Neusandez BN. 186, Herch Lewniowski aus Neusandez BM. 177, Joseph Singer aus Neusandez M. 193, Abraham Spatz aus Neusandez M. 242, Joseph Mayer aus Neusandez An. 381, aufgefordert binnen fechs Monaten um fo ficherer bieramte ju erscheinen, und nicht nur ihre Ubmefenheit rechtfertigen, sonbern auch ber Militarpflicht Benuge zu leiften, als im Bidrigen bei fernerem Musbleiben gegen fle nach den fur die Refrutis rungefluctlinge bestehenden Worschriften verfahren werden murde.

Neusandez den 17. Mai [1842.

(2653) Kundmachung. (2)

Mro. 20586. Vom Magistrate der k. Hauptstade Lemberg wird bekannt gemacht, daß wegen Verspachtung des Fischstandgeldes für das Mil. Jahr 1843 eine Lizitazion am 7ten September 1842, und sollte dieselbe fruchtloß ablaufen, eine zweite am 22ten und die dritte am 28ten September 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormitlags bei der städt. Dekonomie = Verwaltung abgehalten wers den wird.

Der Fiskalpreis beträgt 1018 fir. C. M. und die Ligitanten haben davon ein 10perzent. Badium

ju erlegen.

Die naberen Ligitazions - Bedingungen können fcon jest bei ber Dekonomie-Verwaltung eingefeben werden.

Lemberg am 16ten August 1842.

(2656) E d i c t u m. (2)
Nro. 14970 1842. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edioto
massae jacenti Mariannae Padlewska notum redditur, quod contra ipsam D. Joannes Towarnicki
de praes. 14. Julii 1842 ad Nrum. 14970 actionem intuitu extabulationis ex lapidea sub Nro.
56 in civ. ejusque aortibus Instrumenti die 17.
Septembris 1805 super Summa 15,000 flp. exarati, in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui persouam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Polański cum substitutione D. Adti Zmińkowski, quocum actio in Indicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. Qua propter prae-

senti Edicto eadem admonetur, ut justo tempore id est die 24. Septembris 1842 hora 10. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono decumenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e loge faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit. De quo informatur.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 21. Julii 1842.

(2661) Edictum. (2)

Nro. 14773 1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu presenti Edicto haeredibus olim Theclae et Friderici Ruberth notum redditur, quod contra ipsos Reg. Civitas Leopol. sub 28. Februarii 1842 ad Nrum. 4017 actionem intuitu petitum pro intabulanda cognitione quod realitas sub Nro. 504 2,4 demolienda, ac ex causa publica disvendenda sit, cum petito medio resoluti ddto. 10. Martii 1842 delatum est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. provincias haeraditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Czaykowski cum substitutione Domini Advocati Weigle. De quo praesenti Edicto haeredes olim Theclas et Friderici Ruberth informantur.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 21. Julii 1842.

Mro. 11697. Von Seite dieser Obrigkeit werben nachstebende auf ten Uffentplas berufene abwesende militarpflichtige Individuen, als:

Goorg Zazubek Haus-Mro. 50, und Theodor Philip — 139, beide zu Michalcze in der Bukowina geboren, hiemit aufgefordert, binnen drep Monaten von heute an gerechnet, in ihre Heimath rückzukehren, ansousten gegen selbe nach dem Gesetze versahren werden wird.

Vom Dominium Michaleze am 3. July 1842.

(2573) Ediktal-Vorladittig. (?)
Mro. 119. Von Seite des Dominiums Olojowa Korolowka, Kolominer Kreises, werden die
unbefugt abwesenden Militarpslichtigen, als: IlkaKitrycz HN. 72, Iwan Chrunik HN. 60, Aloxander Kolankowski HN. 28, Nikolaus Ruszkowski HN. 4 von Olojowa Korolowka und Ostafy
Pryimak HN. 49 aus Olchowico, zur Heimkehr
vorgeladen, und sich wegen Ubwesenheit rechter-

tigen, fonft werden fle als Militarfluchtlinge an-

Olojowa Korolowka am 28ten July 1842.

Kundmachung. (2561)(2) Mro. 1743. Bur provisorischen Besetung ber Nousandecer Stadtofonomsstelle, welche aber nicht stabil, fondern nur auf eine unbestimmte Beit mittelst eines Vertrags gegen eine jabrliche Re-muneration von 250 fl. C. M. zu vergeben ist, wird der Konfurs bis zum 15. September 1842 ausgeschrieben. - Diejenigen, welche diefen Dosten, mit welchem die stette Beaufsichtigung ber ftadtifchen Guter, Balbungen, Straffen und fonftigen Realitaten, ihre Berufung und mehrere andere in der hiefur eigends bestehenden und in der Registratur bes Magistrats einzuseben gestatteten Instruktion beschriebene Berpflichtungen verbuns den find, ju erhalten munschen, haben ihre dießfälligen Gesuche mit der Rachweisung ihrer Befähigung, Moralität und bes bisherigen Lebenswandels, dann der Ungabe ob sie mit einem oder dem andern Nousandecor stadtischen Beamten verwandt oder verschwägert find, bei dem Nousandecer Magistrate entweder unmittelbar oter mittelft ibrer vorgefesten Beborde einzubringen.

Nensandec am 26ten July 1842.

(2605) Ankund igung. (2)
Mro. 2905. Bom Magistrate der k. Kreis- und
und Salinen-Bergstadt Bochnia wird zur augemeinen Wissenschaft gebracht, daß in den städtischen Gründen Gyps in der besten Qualität erzeugt, bei dem Magistrate in Ausbewahrung genommen und an Jedermann in beliebiger Quantität der Koreß in ungebranntem Zustande mit
24 fr. C. M. verkauft wird.

Bochnia am. 30ten July 1842.

(2594) Edictum. (2)

Nro. 6129 Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Previnciale Nobilium Stauislaopoliense D. Franciscae de Strzalkowskie Lissowska et D. Carolo Grothus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Franciscum Brzeski sub praes. 24. Junii 1842 ad Nrum. 6129 puncto declarandae pro extabulabili Summae 18000 fip. pos. 11 on. super bonis Burdziakowce pro re olim Franciscae Strzałkowska haerentis, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem vero corum immo et vitam ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gregorowicz cum substitutione Domini Advocati Zachariasiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertrac\_ tandum est. - Praesens Edictum itaque admo

net eos die 9. Novembris 1842 hora 9. matut. hic Fori compareudum et excipiendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, dannum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Stanislaopoli die 19. Julii 1842.

(2563) Ediftal=Borladung. (1)
Mro. 2981. Bom f. Kammeral-Wirthschaftsamte zu Sambor werden nachstehende militarpflichtige unbefugt abwesende Individuen, als:

aus dem Dorfe Zwor: Baus Mro. 20. Hawrylo Lechno, aus dem Dorfe Sprynia: Baus-Mro. 20. Iwan Semko, aus bem Dorfe Kulczyce: Saut-Mro. 6. Ilko Luczko, aus dem Dorfe Brzegi: Baus Mro. 115. Karpa Sozański, aus dem Dorfe Szade: Baus Mro. 74. Daniel Macan, aus dem Dorfe Szade : Baus-Mrc. 119. Fedio Pawelkiewicz, aus dem Dorfe Boreznica; Saus-Mio. 59. Jakob Nadler, aus dem Dorfe Czukiew : Aaus-Mro. 323. Jakob Skowera, aus dem Dorfe Kupnowice: Saus Rro. 101. Melchior vel Mechel Bauer, aus tem Dorfe Waniowice:

Saul-Mro. 50. Borl Rottonboig, von Beit der dießfälligen Einschaltung hierames zu erscheinen, und Ab über die unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, ansonsten gegen dieselben nach dem Muswanderungs-Patente verfahren werden wird.

Sambor am 13ten August 1842.

(2615) Edictum. (1)

Nro. 22089 Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale N bi lium Leopoliense DD. Alexandro, Boleslao et Fridericae Comit. Wielopolskie nec non Hortensiae de Com. Wielopolskie Oraczewska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dae Theclae de Golebskie Tarnawiecka nomine proprio et minorennis Lad slai Tarnawiecki, atque Leocadiae, Sabinae et Modesti Olexiewicze, Leonis, Jacobi, Marcelli, et Mariannae Tarnawieckie, et Aloysiae de Tarnawieckie LB. Błazewska, nec non Nicolai et Alexandei Tarnawieckie contra praefatos, puncto extabulationis ebligationis extabulandorum de bonis medieta-

te Wielkie Oczy onerum pro re Josephi et Leonae de Dombińskie Com. Wielopolskie super bonis Budomiž lib. dom. 88. p. 178. p. 19. on. et evictionis quoad inhaerentia medietati oppidi Wielkie Oczy cum attin. onera super Summa 100000 flp. ex majori 200000 flp. eidem medietati oppidi Wielkie Oczy cum attin. inhaerenti lib. cou. nov. 113. p. 318. n. 1. on. intabulatae, sub praes. 23. Julii 1842, ad Nrum. 22089. hic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialia Advocatua Dominns Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Wilczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractendum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in 8. Novembris 1842 hora decima matutiua ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tredendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio neminandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prof: - ceso videntur; ni fiant, of causa neglecta tuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum orit.

Rx Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8 Angusti 1842.

Edictum. Nrv. 20916. Caesareo Regiom in Regnis Galiciae er Lodomeriae Judicium Provinciale Neb. Leopoliense de domicilio ignotae Au aliae Zucker nuptae Weisser medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Rossici Aerasii militaris contra eaudem et alios de praes. 12. Julii 1842. Mro. 20916. quatenus gremiali Officio Depositorum ordinetur, ut de cautione 10.0 Aur. et 34000 fl. Mon. Conv. Aerarii militaris ressici propria, pro assecuratione Lazari Zucker ad judiciale Depositum comporta a - Summam 1000 Aur. et 12. libellos Cassae parsimonialis quorum quilibet de Summa 2000 fl. Mon. Con. chaonat - pro re supplicantis ad manus delegati Commissarii Galuziński extradat, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem Amaliae Zucker nuptae Weisser ignotam, ejus periculo er impendio judicialis Advocatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Advocati Domini Zm. nkowski que Curator cens ituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judici crio normam pertractandum est. - Praesens Editum itaque admonet ad in termino contradictorii pic die 28. Novembris 1842. hora 10. matntina pracfixo hic r. Fori Nobilium eo certius comparendum et destinate sibi patrone documenta et allegarioues tradendum, aut sibi alium Advocatura in patronum eligendum et Judicio naminandum, ac ea legi conformiter facicada, quas defensioni causas proficus esse videntur: ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise calpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 9. Augusti 1842.

(2662) Kundmachtlug. (1)
Diro. 14731/18½2. Wom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das unterm Nio. 187 in der Stadt Lemberg gelegene, zu dem Nachlasse des verstorbenen Johann Jaskiewicz gehörige Haus auf Unsuchen des Grn. Anton Olszowski zur Befriedigung des evinzirten Betrages von 600 fl. C. M. sammt Nebenzgehühren, in drey Terminen, nämlich den 28ten September, 27. Oktober und 30. November 1842 immer um 3 lihr Nachmittag blergerichts mittelstössentlicher Lizitation verkaust werden wird, gegen nachsolgende Bedingungen:

1) Jum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhebene Werth von 5172 fl. 21 fr. C. M. an-

genommen.

2) Jeder Kauflustige wird gehalten senn, das Rengeld 101100 nach der Schabung gerechnet, der zur Beraußerung beordneten Kommission zu ertegen, welches dem Meistbiether in den Kaufschils

ling eingerechnet wirb.

3) Der Meistbiether wird verbunden senn, die darauf haftenden Schulden nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die in dem angebothenen Kaufschillinge begriffenen Gläubiger vor dem eiwa bedungenen Auszahlungstermine die Zahlung anzunehmen sich weigern sollten.

4) Der Meistbiether wird verobligirt seyn, den ganzen Kaufschilling, jedoch nach Ubschlag des Reugeldes, binnen 30 Tagen nach Erhalt des über entwikelten Vorrechte der eingebücherten Glaubiger erfolgten Bablungtabelle-Bescheides, an

das gerichtliche Devosttenamt zu erlegen.

5) Nach Erfullung ber vorgegangenen Bedingungen wird bem Meistbietber das Eigentpumsbefret ausgeferrigt, die Lasten geloscht, und selber als Eigenthumer intabulirt und in ben physischen

Befit eingeführt werden.

6) Diefes haus wird in den zwen erften Terminen nur über oder wenigstens um die Schabung, im dritten Termine aber auch unter der Schähung, jedoch um solchen Kaufschillingebetrag verkauft, daß alle intabulirten Glaubiger ihre Befriedigung erbalten könnten.

7) Wenn der Kaufer welche immer Berftelgerungsbedingnis nicht juhalten follte, wird auf seine Gefahr und Koften eine und nur in einem Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben, und das Saus um was immer für einen Preis verkauft werden.

8) In Unsehung der auf diesem Saufe haftens den Lasten und Giebigeiten werden die Kaufiustigen an die stadissche Tafel und Kassen gewiesen.

Uibrigens wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Glaubiger Ignatz Wodzinski, dann jenen Glaubigern, welche spater in dem stadtischen Grundbuche erscheinen sollten, oder welchen der diese Liziation ausschreibende Bescheid aus welcher immer Ursache nicht zugefertigt werden konnte, der Vertreter von amtswegen in der Person des Herrn Advokaten Czaykowski mit Substituirung des Herrn Advokaten Madurowicz beigegeben, dem der Bescheid zugestellt, und selbem obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Cemberg am 4ten Muguft 1842.

#### Obwieszczenie.

Nro. 14731/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż pod Nrm. 187 w mieście Lwowie do massy zmarłego Jana Jaśkiewicza należący dóm, na żądanie Pana Antoniego Olszewskiego na zaspokojenie wygranej kwoty 600 ZłR. w M. K. z przynależytościami, w trzech terminach, to jest: dnia 28. Wrzośnia 1842, 27. Października 1842 i 80. Listopada 1842 zawsze o 3ciej godzinie po południu w tutejszym Sądzie publicznie przez licytacyje sprzedany będzie pod następującemi warunkami:

1) Na pierwsze wywołanie bierze się sądownie oznaczona wartość na 5172 ZłR. 21 kr. w M. H.

2) Każdy kupienia chęć mający obowiązany 10f100 zakład całej wartości do rak licytującej Komissyi złożyć, który najwięcej ofiarującego w kupno się wrachuje.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany na tej realności znajdujące się ciężary w miarę ofiarowanego kupna na siebie przyjąć, jeżeliby w kupnie ofiarowanym zawierające się wierzyciele swych wypłat przed umówionym czasem przy-

jać zaprzeczały.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany całe ofiarowane kupno, jednakże po otrąceniu zakładu, w 30 dniach po doręczonej decyzyi względem pierwszeństwa zaintabulowanych wierzycieli i tabelli wypłat, do sądowego składu złożyć.

5) Po wypełnieniu poprzedzających warunków najwięcej ofiarującemu dekret własności wydany, ciężary zmazane, a on jako właściciel zaintabulowany i w fizyczne posiadanie wprowa-

dzenym zostanie.

6) Ten dóm w pierwszych dwóch terminach tylko wyż lub w szacunku, w trzecim zas terminie i poniżej szacunku, jednakże za taka ilosó sprzodany być może, z którejby wszystkie zaintabulowane wierzyciele zaspokojone zo-

staly,

7) Jeżeliby kupiciel któromukolwiek warunkowi zadosyć nie uczynił, to na jego expens i niebezpieczeństwo licytacyja tylko w jednym terminie rozpisana, a w tym dniu za jakabądź cene sprzedany zostanie.

8) Rupienia chęć mające względem ciężarów i podatków do kassy i Tabuli miejskiej do przej-

rzenia odsyła się.

(2559)

Na ostatek dla ich pobycia nieznajomym wierzycielom Ignacemu Wodzińskiemu, jako też tym wierzycielom, którzyby poźniej się w Tabuli okazali, lub którymby ta rezolucyja licytacyja opiewająca z jakiego bądź powodu doręczona być nie mogła, zastępca ze Sądu w osobie Pana Adwokata Czaykowskiego z zastępstwem Pana Adwokata Madurowicza nadaje się, któromu rezolucyja doręczoną zostanie, a on nad ich prawami cznwać obowiązany.

Z Rady Magistratu król. głównego miasta

Rundmachung.

Mro. 7148. 20m Tarnower f. f. Candrechte

Lwowa duia 4. Sierpnia 1842.

wird hiemlt bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Lemberger k. k. Landrechtes vom 24. May 1842 Zahl 10142 über Einschreiten des Herrn Titus Grafen Dzieduszycki als Erben des Herrn Laurenz Grafen Dzieduszycki zur Bestiedigung der gegen die Erben des Herrn Ignaz Grafen Morski erstegten Forderung pr. 1000 Duk. holland. wicht sammt 5 von 100 Zinsen vom 29ten May 10 kr. C. M., endlich der Erekutionskosten im Betrage von 27 st. Betrage von 14 fl. 41 kr. C. M. und 215 fl. 14

kr. C. M. die im Rzoszower Kreise liegenden Guter Bedziemysl und Klozzony im Wege ber bei diesem kandrechte den 12. Oktober und 9ten November 1842 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abzuhaltenden öffentlichen Versteigerung unter nachsfolgenden Bedingungen werden verkauft werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schähungspreis mit 37644 ft. E. M., der am 28. Janner 1844 gerichtlich ermittelt wurde, angenommen, deffen zehnten Theil mit 3765 ft. E. M. jeder Kauftusstige bei der Beraußerungs-Kommisson als Dasdium im Baaren zu erlegen hat. Dieses Badium wird dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, und den übrigen Mitsizitirenden zuruck-

gestellt werben.

2) Beil die zu veräußernden Guter Bedziemysl und kloczany laut Zabular-Ertraft Dom. 109. pag. 213. n. 25. on. mit lebenslänglichen der Frau Magdalona Grafin Morska gebornen Grafin Dzioduszycka zustehenden Fruchtgenuße landtaflich belastet sind, so werden dieselben (Guter) nur mit Borbehalt bes Rechtes jener Fruchtnichung zum Kaufe angebothen. — Der Käufer wird zu dem physischen Beste jener Güter nicht eher gestangen, bis jenes lebenstängliche Rusntefungs-recht erloschen seyn wird, jedoch werden dem Käufer jene Rechte vorbehalten, die aus dem Begriefe

Des Obereigenthums entspringen.

3) Wird der Bestbiether gebalten seyn, binnen 30 Tagen nach Erlöschung des besagten Udvitaslitäts-Rechtes den dritten Theil des erzielten Raufschillings mit Einrechnung des Vadiums an das hierantliche Depositenamt zu erlegen, wo sodann die übrigen zwey Drittheile des Kausschillings, sammt der Verbindlichkeit davon vom Tage des erlangten physischen Besißes angefangen, fünsperzentige Zinsen zu zahlen, in dem Lastenstande der besagten Güter intabulirt, und bei dem Käufer gegen Zinsenzahlung bis zur Austragung der Prioritätsrechte unter den Gläubigern und zur Verfassung der Zahlungsordnung werden belassen werden.

4) Nachdem der Käufer ein Drittheil des Kaufsichilings erlegt haben wird, wird ihm das Gisgenthumsdekret ausgefolgt, wegen dessen Gintrasung in die Landrafel das Nörhige eingeleitet, und ihm der physische Bests der erkauften Güter jedoch auf seine eigene Kosten gerichtlich überges

ben werden wird.

(1)

5) Wird der Meistbiethende gehalten seyn, die auf den erkauften Gutern haftenden liquiden Schulden, in so weit sich der angebothene Kaufsschilling erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Aufkundigung nicht annehmen wollten.

6) Die Urt und Weise, nach welcher die ubrigen zwep Drittheile bes Kaufschillings zu entrichten seyn werden, wird in der Zahlungsordnung

festgejest werden.

7) Sobald der Meistbiethende nachgewiesen haben wird, der 3ten, 5ten und 6ten Bedingung Genüge geleistet zu kaben, so werden auf dessen Unlangen, alle auf den besagten Gutern baftenben Shulden und sensigen Laken (mit Ausnahme der Frund- und Erektions Lasten, dann der Real-Scroituten, die der Kaufer ohne allen Diagreß zu übernehmen verestichtet senn wird) ertabulirt und auf den Kausschichten übertragen werden.

8) Falls der Meisteiethente das erste Trittbeit in dem festgesetten Fermine ober die anderen zwey Drittbeile sammt Zinsen, auf die, in der Zahlungsordnung zu bestimmende Weise nicht berichtigen sollte, so werden die besagten Güter auf seine Gesahr und Unkösten auf Unlangen einer der Streitpartheyen, oder auch eines Spoothekarglaubigers resizitirt, und in einem einzigen Termine auch unter dem Schähungspreise hintangezgeben, und tas erlegte Vadium zur Berichtigung der Lizitationskosten und zur Entschädigung der

Bopothekarglaubiger verwendet werden. — Uibrigens wird der Raufer verpflichtet feon, fur den Schaden, der aus der Richtzuhaltung der Bedingniffe ben Parrhepen und Glaubigern entfleben wurde, mit feinem gangen Bermögen ju haften.

9) Alle fabig gewordenen Aerarial-Steuer und bie übrigen etwa ausstandigen öffentlichen Giebigkeiten bis zum Tage ber Erlöschung des besfagten Fruchtgenußes gerechnet, bat die Fruchtnießerinn Frau Magdalona Grafin von Morska zu tragen, und von da angefangen erft der Rau-

fer die weiter laufenden ju berichtigen.

10) Die besagten Guter werden in jenem Buftante hintangegeben werden, in welchem sie sich
zur Zeit der Erisschung des Udvitalitäts-Rechtes
ber Frau Magdalens Grasin v. Morska vorsinden
werden — und dessentwegen konnte der Kaufer
ben Regreß für allenfällige Ubgänge oder wegen
Vergutung, bloß gegen die besagte Nupnießerinn
ansprechen, keineswegs aber benjelben gegen den
Rausschuling geltend machen.

11) Falls diese Guter in dem ten oder 2ten Beilbieihungstermine über den Schäkungspreis oder um denselben nicht an Mann gebracht werden sollten, wird auf der Grundlage des 148ten b. der galizischen Gerichtsordnung zur Einvernehmung der Sppothekarglaubiger wegen Ubfassung erleichternder Bedingnisse eine Tagfahrt auf den 10ten November 1842 um die 10te Vormittags-

ftunde festgefest.

12) Der Schabungkaft und ber Sabularextraft tonnen in ter bieramtlichen Registratur eingefe-

ben oder abschriftlich gehoben werden.

Won diefer Feilbiethung werden die Partheyen, und zwar: die fachfälligen Graf Ignaiz Morakifchen Erben und Gigenthumer der ju veraußernben Guter, beren Wohnorte unbekannt find, alb: Peligia do Trembiaskie Gruszecka, Josephina Doilnska geborne Chociszewska, Eva Stanurowska geborne Dembiuska, Karl Posciszewski, Ludwig Głogowski, Stanislaus Jablonowski, Kaspar Jablonowski, Thekla Ostrowska geborne Myszkowska, Hole a Marchocka geborne Grabinska, dann die Rinder ber Josepha Grafin Ostrowska gebornen Rozwadowska, als: Joseph, Thomas, Stanislaus und Julianna Grafen Ostrowskie, unter der Bertretung ihres Baters Anton Grafen Ostrowski, ferner Marianua Grafin Starzeńska geborne Jablonowska, mittelft gegenwartigen Goitte und mittelft bes Curators, welcher ibnen ju diesem und ben nachfolgenden Uften in der Person des Geren Udoofaten Doftor Antowski mit Gubflituirung bes herrn Udvofaten Dottor Hoborski beigegeben wird, ferner die auf diefen Gutern hypethezirten Glaubiger, und zwar jene, beren Wohnort unbekannt ift, namlich : Ignatz Konarski, Thomas Firley Konarski, Christina Konaraka geborne Potocka, Stanislaus Lusakowski, Michael Zazuchowski, Sophia Grasin Potocka e-ster She Grasin Czosnowska zwepter She Oborska, Lucia Grasin Morska geborne Wallabroque mittelst gegenwärtigen Shifts und des Curators, welcher ihnen, so wie auch jeuen, deren Rechte nach dem 13. März 1842 zur Landstafel gelangen wurden, oder denen der gegenwärtige Bescheid eitweder gar nicht oder nicht vor dem Lizitationstermine zugestellt wurde, zu diesem und nachfolgenden Ukten in der Person des Herrn Udvokaten Doktor Bandrowski mit Substituirung des Herrn Udvokaten Doktor Wirski bestellt wird, verständiget.

Mus bem Rathe Des f. f. Candrechts.

Tarnow am 21ten Juny 1842.

### Obwieszczenie.

Nro. 7148. C. H. Sad Szlachecki Targowall ninicjszem wiadomo czyni, iż na żedanie C.H. Sądu Salacheckiego Lwowskiego z dnia 24go Maja 1842 de liczby 10142 w skutek prożby Pasa Tytusa Hrabi Drieduszyckiego, jako spadkobiercy Pana Wawrzeńca Hrabiego Dzieduazyckiego na zaspohojenie wygranej przecinko sukcessorom Ignacego Hrabi Morskingo Summy 1060 Dukatów holl, ważnych z procentami rocznie po 5 od 100 od dnia 29. Maja 1819 biozacemi, i kosztami prawnemi w kwocie 27 Zł. Ryń. 10 kr. w Mor. Ronw. tudzież na zaspokojenie kosztów exekucyi w kwotach 14 Zł. Ryá. 41 kr. w Mon. Honw. i 215 Zł. Ryń. 14 kr. w Mon. Konw. zasądzonych dobra Bodziemyśl i Klęczany w obwodzie Rzeszowskim lozaco pizez publiczna licytacyje w temze C. H. Sadzie w dniach 12go Października i 9go Listopada 1842 zawsze o godzinie 10tej z rana odbyć się mającą pod następującemi warunkami aprzedane zostana.

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość dóbr w kwocie 37644 Zł. Ryń. w Mon. Konw. w drodze detakacyi sądowej dnia 28go stycznia 1841 roku eruowana, i każdychęć kupienia mający obowiązanym jest dziesiatą część, to jest: Summe 3765 Zł. Ryń. w Mon. Konw. przy Rommissyi licytacyjućj w gotowiźnie jako wadyum złożyć, to wadyum najwięcej ofiarującemu w cene kupna wrachowane, innym zażlicy-

tujacym zwrócone zostanie.

2.) Ponieważ sprzedać się mające dobra Będsiemyśl i Klęczany podług wyciągu z ksiąg tabularnych Dom. 109. pag. 213. n. 25. nn. dożywociem Pani Magdaleny z Hrabiów Dzieduszyckich Hrabisy Morskiej tabularnie są obciążone, więc takowe dobra li tylko z zastrzeżeniem tegoż prawa dożywocia na sprzedaż się wystawiają i kup ciel fizyczne posiadanie tychże dobr nie prędzej otrzyma, aż gdy owe prawo dożywocia zgaśnie, jednakowoż kupicielowi

wezelkie prawa z własnością połączone, zastrze-

gaja sie.

8.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w 30 dniach po ustaniu pomienionego prawa dożywocia jedną trzecią część ceny kupna, wrachowawszy w nia wadyum do Depozylu tego Sędu złożyć; poczem resztujące dwie trzecie ozości ceny kupna, wraz z obowiązkiem opłacania od takowych dwoch trzecich części procentu co rok po 5 od 100, a to zaczawszy od dnia edebrania fizycznego posiadania rachować się mającego, w stanie dłużnym pomienionych dobr Intabulowane będą, i te dwie trzecie części ceny kupna za opiata procentów pomienionych przy kupiciela az do wykazania praw pierwszeń atwa wierzycieli i wydania rezolucyi porządek wypłaty stanowiącej zostawione zostaną.

4) Gdy kupiciel trzecią część ceny kupna atoży, Dekret własności mu wydany będzie, względem wpisania go do Tabuli stosowna dyspozycyja wyda się, i fizyczne posiadanie kupionych dobr na jego koszta oddane ma zostanie.

5.) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie, długi rzetelne, na kupionych dobrach ciążące lak dalece ofiarowana cena kupua wystarczy, przyjać, gdyby wierzyciele pieniędzy przed wymówiona może awizacyja przyjąć nie chcieli.

6.) Sposób spłacenia drugich dwoch trzecich weści ceny kupna, w porządku wypłaty wierzy-

cieli ustanowionym bedzie.

7.) Gdy najwiecej ofarujący okaże, iż 3ciej, atéj i 6téj Kondycyi licytacyi zadosyć uczynił, na jego zadanie wszelkie na tych dobrach ciąžace długi i inne ciężary (wyjawazy ciężary gruntowe i erekcyjonalne, tudzież służebnictwa realne (real servituten) które kupiciel bez regresu przyjąc jest obowiązany) extabulowane i na ce-

ne kupna przeniesione zostane.

8.) Gdyby najwięcej ofiarnjący pierwsza trzecia cześć ceny kupna w oznaczonym terminie, lub zostające dwie trzecie części z procentami sposobem w porządku wypłaty wierzycieli oznaczonym, nie zapłacił, dobra pomienione jego kosztem i z jego niebezpieczeństwem na żadanie którejkolkwiek z stron spór prowadzących, albo któregokolwiek z wierzycieli w jednym terminie i nawet ponizej ceny szacunkowej sprzedane, a wadyum na zaspokojenie kosztów licytacyl i wynadgrodzenia wierzycielów hypotecznych obrocone, oprocz tego zas kupiciel obo wiązanym będzie, szkodę przez niedopołnienie waronków stronom i wierzycielom zcządzona s własnego majatku wynadgrodzie.

9.) Wazyatkie podatki monarchiczne i Inne daniny publiczne aż do dnia zgaśnienia wyż wspomnionego dożywocia zaległe, dożywotnia Fani Magdalena Hrabina Morska ponosić, kupiciel zas od tego dnia bierzace oplacać ma-

10.) Pomienione dobra w takim stanie aprzedane beda, w jakim się takowo przy skończe niu prawa dożywocia Magdaleny Hrabiny Moskiej znajdować będa, a względem nbythów lob jakowych wenadgrodzeń kupiciel nie do ceny kupna, lecz li tylko do wyż wymienionej Pani dozywotniej udać się może.

11.) Gdyby te dobra w pierwszym i drugim terminie licytacyi za cene szacunkowa lub nad takowa sprzedane nie zostały, stosownie do (. 148. Rodexu sadownniczego do wysłuchania wierzycieli względem ulatwienia warunków licytacyjnych termin na dzień 10. Listopada 1842 o godzinie 10tej z rana przeznacza się.

12.) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny w tutej:zéj Rogistraturze ogłądać lub odpisy owych

brac wolno jest.

O tej licytacyi uwiadamiaja się strony, a mianowicie prawem zwyciężeni sukcessorowie Ignacego Hrabi Morskiego i jako właściciele dobr sprzedać się mających, których miejsce polytu niewiadome j st , jako to : Pelagia z Trombińskich Gruszecka, Józefa z Chociszewskich Dolińska, Ewa z Dembińskich Stamirowska, Karol Rosciszewski, Ludwik Głogowski, Stanisław Jablonowski, Kasper Jabłonowski, Tekla z Myszkowskich Ostrowska, Helena z Grabińskich Marchacka, dzieci Józefy z Rozwadowskich Hrabiny Ostrowskiej; Jozef, Tomasz, Stanisław, i Julijanna Hrab. Ostrowacy, w assystencyi Ojca Antoniego Hrabi Ostrowskiego i Maryjanna z Jabłonowskich Hrabina Starzeńska, niniejszym edyktem i przez Karatora, który im do tego i wszelkich następnych czynów w osobie Adwokata krajowego Pana Rutowskiego z substytucyja Adwokata krajowego Pana Hoborskiego dodaje się; Indzież uwiadamiają się wierzyciele na wywienionych dobrach hypotekowani, a mianowicie ci, których miejsca pobytu są niewiadome, to jest : Ignacy Ronarski, Tomasz Firlej Konarski, Krystyna z Potockich Konarska, Stanisław Łusakowski, Michal Zazuchowski, Zofija z Hrabiów Potockich Hrabina Czosnowska w drugiem malžeństwie Oborska, Łucia de Wallabreque Hrabina Morska, niniejszym edyktem i przez Kuratora da tego i następnych czynów tak im jako też wszystkim którzyby do Tabuli po dniu 18. Marca 1842 weszli, lub którymby ta rezolucyja albo w cale nie albo nie przed terminem licytacyi byłaby doreczona, w osobie Pana Adwokata krajowego Bandrowakiego z substytucyja Pana Adwokata krajowego Witshiego. ustanawia sie.

Z Rady C. K. Sada Szlacheckirgo. Tarnow dnia 21. Czerwca 1842.

Editt. (2523)Mro. 5246. Bon bem Bakowiner f. f. Stadtund Landrechte wird jur hereinbringung ber Forverung der Frau Ottilie Backer im Betrage von 1500 fl. C. M. sammt 51100 Zinsen vom 9. Des gember 1841, dann ber Berichtekoften mit 13 fl. 3 fr. C. M. und der gegenwärtig liquidirten und auf 10 fl. 54 fr. C. M. gemaßigten Exekutions toften die ligitative Feilbiethung der den Machias Mayerifchen Erben geborigen Realitat sub Nro. top. 306 bewilliget, jur Bornahme berfelben die Sermine auf ben 23. Geptember 1842, bann 14. Oftober 1842 und 27. Oftober 1842 Fruh 9 Uhr feftgefebt , und falls die Realitat in Diefen 3 Terminen nicht veraußert werden konnte, baben fammtliche Gläubiger am 28. Oktober 1842 Früh 9 Uhr biergerichts zu erscheinen, um fich zu erklaren, welche erleichternde Bedingungen fie jugefteben wollen, und ob fie die Realitat um ben Schapungswerth übernehmen wollen, mit bem, daß bie Musbleibenden der Mehrheit ber Stimmen der Ericheinenden beigezählt werden. Die Bedingungen, unter welchen die Realitat veraußert merden wird, sind folgende:

1) 2118 Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schabungswerth mit 11327 fl. 48 fr. C. Dt.

angenommen.

2) Seder Kauftustige ift verpflichtet ein 10,100 Ungeld zu handen der Ligitations-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die ersie Kaufschillingsrate eingerechnet, den übrigen Lizitanten gleich nach der Lizitation ruck-

gestellt wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet binnen 14 Tasgen von Zustellung des Bescheides über den zur gerichtlichen Wissenschaft genommenen Lizitationspatt ein Drittel des Kanfschillings zu Gerichtshanden zu erlegen, und die andern zwev Drittheile binnen 30 Tagen nach Erhalt ter Zahlungstabelle und nach Inhalt derselben zu berichtigen, widrigens auf Ansuchen des Schuldners oder Gläubigers die Relizitation auf Gesahr und Rosten des Kaufers eingeleitet werden wird.

4) Die zu veräußernde Realität wird in den 2 ersten Lizitationsterminen bloß über, oder wenigstens um den Schahungswerth, in dem dritten Lizitationstermine jedoch wird dieselbe auch unter dem Schahungswerthe, jedoch bloß um einen folchen Betrag veräußert werden, daß alle bis zur Schahung vorgemerkten Gläubiger befrie-

biget werden.

5) Wird der Meistbiethende verpflichtet, die auf der feilzubiethenden Realität haftenden Lasien nach Verhältniß des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen, falls die Gläubiger vor der bes dungenen Aufkundigung die Bezahlung ihrer Forderungen anzunehmen sich weigern sollten, und dieß vor ergangener Bahlungstabelle gerichtlich etstären wurden.

6) Sobald der Meistbiether die erste Raufschil-

lingsreie gezahlt haben wird, wird demfelben über fein Unlangen der physische Besit der erkauften Mealität gegen dem übergeben werden, daß er von den bei ihm verbleibenden zwey Drittheilen des Kaufschillings 5100 Zinsen halbjabrig dekursive bis zur erfolgenden Zahlung des Kaufpreises zu Gerichtshanden zu erlegen habe, und nach Berichtigung des ganzen Kaufschillings wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefertigt, und alle intabulirten Lasten auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Den Kauflustigen steht fren, den Schätzungsakt und den Zabularextrakt in der landrechtlichen Registratur oder am Lizitationstage bei der Kommission, und die Größe der von diefer Realität zu entrichtenden Steuern bei der hiesigen städti-

fcen Raffe einzuseben.

Hievon werden Frau Ottilio Backer, die Erben des Mathias Meyer, all: Johann, Ottilio, Apolonia Meyer, dann Johann Urban als Vormund der Minderjährigen, die Stadt Czernowitz zu handen des herrn Bürgermeisters Lihotzky, Namens der Maurerzunft, dann der Hr. Rechtils vertreter Zagórski mit der Substitution des Hrn. Rechtsvertreters Camil als hiemit bestellter Kurator jener Tabulargläubiger, denen der gegens wärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, oder die später erst ins Grundbuch gesangen sollsten, verständiget.

Mus dem Rathe des Bukowiner f. f. Stadta und Landrechts.

Czernowitz den 22ten Juny 1842.

**(E** Diff t. (2448)(1)Mro. 4260. Von dem Bukowiner f. f. Stadtund Candrechte wird den unbekannt wo fich aufs haltenden Moritz von Turkul und Agnes Malinowska mittelft gegenwartigen Edifts bekannt gegeben, es habe Thadeus v. Tarkul durch feinen Bevollmächtigten, Rechtevertreter Gnoinski, unterm 12. Upril 1842 3. 4260 um Loschung der negativen Bescheide ddto. 25. Februar 1807 3. 5674 und 5675, bann de dato 31. Dezember 1807 3. 5154 und 11. Dezember 1817 3. 7021 qus dem Paffiostande des Gutes Zastawna, biergerichts das Unfuchen gestellt, und daß in Folge beffen unter Ginem ber f. Landtafel aufgetragen worden, die im Lastenstande von Zastawna (Haered. Band XIX. Geite 210, 169, 218 angemert. ten Posten 9, 10, 12, 18) baftenden abweislichen Bescheide, als: a) im Passivstande des vorzitirten S. B. S. 210 am IX. Gase bas mit Befchluß vom 25. Februar 1807 abgewiesene Gesuch des Thadeus v. Turkul de praes. 18. Mugust 1806 3. 5674 um Pranotirung zweger Ceffions-Urkunben auf die Guter ber Turkul'ichen Familie, angemerkt; - b) im Paffinstande eben deefelben

3. B. und Seite am X. Sate das mit Befoluf bom 25. Februar 1807 abgewiesene Befuch der Agnes Malinowska de praes. 18. August 1806 3. 5675 um eine Ceffion auf die Guter der Turkal ichen Familie zu intabuliren, und fle als Erbfrau berfelben anzuerkennen, angemerkt ; - c) im Paffivstande des XIII. G. B. Geite 169 am XII. Sabe bas mit Befchluß vom 31. Dezember 1807 abgewiesene Gesuch der Agnes Malinowska de praes. 4. July 1807 3. 5154 um Intabulirung eines swifchen den Grogor Simon Turkul'ichen Erben betreff des Gutes Zastawna gefchloffenen Bergleichs, angemerkt; — d) im Passivstande des XIX. H. B. S. 218 am XVIII. Sage das mit Beschluß vom 11. Dezember 1817 abgewiefene Befuch des Mauritius v. Turkul do praes. 26. November 1817 3. 7021 um den wegen feinen an die Grogor Simon Torkul'sche Masse geftellten Forderungen mit Thadous v. Turkul eingegangenen Compromifvertrag zu ertabuliren und ju lofchen; da bei nachgewiesener Rechtefraft diefer abichlagigen Beicheide fein Sppothefarrecht hieraus erwachsen ift, und Ramens derfelben von Diefer bewilligten Loschung der bestellte Kurator Rechtsvertreter Camil gur Vertretung ihrer Rechte beftellt, und ihm die dieffalligen Beicheide jugestellt werden. Dieselben werden daber aufgefordert, ibre dieffalligen Rechte aus Unlag der bewilligten Loschung entweder felbst zu veribeidigen, oder in diefer Sinfict fich an den bestellten Rurator ju wenden, und bie allfälligen Bebelfe gur Wertheidigung ibm an die gand ju geben, wibris gens Diefelben fich felbft bie nachtheiligen Folgen jugufdreiben baben werben.

Mus dem Rathe des Bufowiner f. f. Stadtund Landrechts.

Czernowitz am 19ten May 1842.

(2569)Edictum. Nro. 20960. Per Caes. Rcg. Forum Nobilium Leopoliense Dno. Thadaco Korczyński de domicilio ignoto, aut ejus nefors demortui haeredibus de vita, nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Michalinae Matecka de praes. 12. Julii 1842 ad Nrum. 20960 horsum exhibitum, medio resolutionia sub una editae Tabulae Reg. demandatum esse, ut scriptum debitoreum in Podieszany die 3. Aprilis 1822 editum, tum subsequam cessionem Leopoli die 17. Decembris 1830 in nodem scripto debitorco sub A in originali producto recognitam, ingresset, atque vigore praefati ecripti debitorei jus hypothecae Summae 200 Aur. holl. pend. cum usuris per 5/100 in statu passivo sortis in pago Xiaznice, praebendae Xieznicenais dictae, Michaelem Ropcieński ut dom. 115 p. 377 n. 4 haer. concernentis, pro re Thadesi Korczynski intabulet.

hocque facto, vi praelaudati instrumenti ces sionis, Michalinam de Stobieckie Małecka pro proprietaria ejusdem Summae 200 Aur. holl. Thadaeum Korczynski respicientis, in statu activo praefatae Summae praenotet; petitae vero intabulationi denegatum esse adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Piwocki ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Augusti 1842.

(2612) Edictum. (1)

Nro. 21840. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Mariannae Puchalska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Francisci et Elisabethis Leszczynskie conjugum contra candem et alios puncto extabulandae de bonis Lobozew Summae 20000 flp. per Jacobum et Erasmum Fredro Adalberto Laskowski inscriptae, per hunc vero Alexandro Pilinski cessae, cum positionibus consecutivis et subonerationibus - sub praes. 20. Julii 1842 ad Nrm. 21849 hair Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commerationem ignotam praefatae conventac, ejus periculo et impendio judioialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandam est. - Praesens Edictum itaque admonet al hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Novembris 1842 hora 10. matatina ad contradictorium practixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatura iu patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, abae defensioni causae prolicua esse videutur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Augusti 1842.

(2614) R d i c t u m. (1)
Nro. 22519. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Ledomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leepoliense Change Kohn et Mortko Hersch Hohn, illorumve nefers demostuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praeseutis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Cajetani Com. Dzieduszycki contra eosdem puncto extabulationis juris hypothecae ad Summam 36

Aur. sen 648 fipol. nomine Bachel, incolae Brodensis super bonis Zborow cum subnibiis Advocatia et pago Jarczowce inscripti - sub praes. 28. Julii 1842 ad Nrum. 22549 haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praefatorum conventorum, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes cum substitutione Advocati Blumenfeld qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Reg. Fori Nobilium pro termino in diem 8. Novembris 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patrouum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Augusti 1842.

(2680) Rundmadung (1) Mro. 80651842. Dom Magiftrate ber tonial. hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubrbeilung, wird bi mit fund gemacht, daß, die unter Dro. 580 314 befindliche auf 6646 fl. 29 tr. R. DR. und unter Mro. 115 3/4 auf 4537 fl. 12 fr. R. M. gerichtlich abgeschatten Realitaten auf bas Anlangen bes Karl schleg I und Emilie Chytry jur Befriedis gung der Chuldigen Gumme 1821 fl. 37 fr. 28. 23. fammt Rebengebühren in zwey Friften, und jmar : die unter Mro 580 314 ben 28ten Gep. tember und 27ten Oftober 1842, und jene unter Mro. 115 31 ben 30ten Geptember und 28ten Oftober 1842, immer um 3 Uhr Nachmittags biercerichis offentlich unter nachftebenden Bedingnißen werden veraußert merben.

ttens. Bum Musrufspreise wird der Schapungs. werth diefer Saufer fomit für das Saus unter Mro. 580 314 ber Betrag pr. 6645 fl. 29 fr. R. M., und fur das haus unter Mro. 115 314 ber Betrag pr. 4587 fl. 12 fr. R. M. angenommen, es bleiben alfo die Kauflustigen gehalten, bas 10/100tige Badium vor Beginn der Berfteigerung ju Sanden der Berfteigerungs-Kommiffion im Baa-

ren ju erlegen. Rtens. Der Meiftbietbende bleibt gehalten ben gemachten Meiftboth mit Ginrechnung bes Dabium binnen 80 Sagen, jedoch erft nach ausgetragenen Worzugsrechte der eingebucherten Forderungen ber Glaubiger und erfolgter Buftellung ber Bablungstabelle ben Glaubigern ju ihren Banden au bezahlen, ober in bas gerichtliche Depositenamt um fo ficherer abjuführen, als ansonft auf feine Gefahr und Roften die Religitation ausgefchrieben, und die Realitaten in einem einzigen Termine, in welchem die Realitat auch unter ihrem Schabungewerthe hintangegeben murde, abgebalten merben mußte.

3tens. Det Meiftbiethenbe ift fculbig jene Glaubiger nach Maß bes Meiftbothes ju übernehmen, welche die Bablungen vor bem etwa bebnngenen Auffundigungstermine nicht annehmen ju wollen fich erklaren follten.

4tens. Nach geschehener Bezahlung ober Erlag bes Kaufpreises wird bem Kaufer ber phosische und Zabularbefit ber ertauften Realitat übergeben, und die Lofchung ber Laften mit Musnahme jener, die dem Grunde antleben verfügt merden.

5tens. Gollten bepbe Realitaten oder eine, obet bie andere berfelben in ben anberaumten zwen Terminen nicht an Mann gebracht werben tonnen, fo wird jur Ginoernehmung ber Glaubiger wegen erleichternden Ligitationsbedingungen in dem Dieffalls auf ben Sten Rovember 1842 um 3 pht Mochmittags anbergumten Termine geschritten, und alebann nach Vorfdrift ber Befege verfahren merben.

Stens. Rudfichtlich ber aber biefe Realitat verficherten Goulben werben bie Raufer an bas Grundbuch, rudfichtlich der Steuern und Giebigfeiten bingegen an die Stadtfaffe gewiesen.

Won diefer Feilbiethung werben die übrigen unbekannten Erben bes Casimir Wohlfeil, tann Die unbekannten Glausiger Izehok oder Isaak Mancle Raff, Felge Fraenkel, Necha Dorf En anuel Raff, Isnak Hart, fo wie alle jene, benen bie fünftigen Erledigungen aus mas immer für einem Grunde nicht konnten jugefertiget werden, bann jene, beren Rechte erft nach Musstellung ber Labularertrafte verbuchert werden durften, mit bem Bemerten in die Kenninis gefest, das jur Wahrung ihrer Rechte von hieraus ber Br. Udvotat Doftor Czejkowski mit Gubstitutrung bes hrn. Doftor Rodakowski bestellt worden fep, und bas es demfelben frenftebe, fich einen andern Bertres ter ju bestellen und folden diefem Gerichte nahmbaft ju machen.

Cemberg am 21ten July 1842.

### Obwieszczenie

Nro. 8065/1842. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejsrém czyni się wiadomo, žo realność pod Nrem. 580 3j4 sytuowana na 6645 fl. 29 kr. w Mon. Kon. a pod N. 115 3j4 lezaca na 4587 fl. 12 kr. w Mon. Ron. sadown o oszacowana, na zadanie Karela Schlegel i Emili Chytry, na zaspokojenie winnéj Summy 1821 fl. 37 kr. w Wal. Wied. z przynależytościemi w dwóch terminach, to jest: pod Nrm. 580 3 4 dnia 28. Września i 27. Października 4842, a pod Nr.m. 115 3/4 dnia 30. Września i 28. Pażdziernika 1842, zawsze o godzinie 3ciej z południa w tutejszym sądzie publicznie pod następującemi warunkami sprzedane będą:

1.) Na piérwsze wywołanie bierze się szacunek tych realności, i tak realnośc pod Nrem. 580 3j4 w Summie 6645 fl. 29 kr. w Mon. Kon. a realnośc N. 115 3j4 w Summie 4587 fl. 12 kr. w M. K., a zatem kupienia chęć mający są obowiazani 10j100 jako zadatek przed rozpoczęciem licytacyi do rak licytującej Kommissyi w

gotowiźnie złożyc.

2.) Najwięcej obarujący obowiązanym będzie ofiarowany szacunek rachując w to i zadatek w przeciągu 30 dni po wyprowadzonem pierwszeństwie zaintabulowanych pretensyi i doręczonej tabeli wypłaty wierzycielom do rąk wypłacić, lub do sądowego Depozytu tem pewniej złożyć, inaczej te realności na nowo tylko w jednym terminie na jego niebezpieczeństwo i expens a nawet i niżej szacunku zlicytowane będa. —

8.) Najwięcej ofiarujący obowiązany tych wierzycieli w miarę ofiarowanego kupna, którzyby ich wypłat może przed umówionem wypowiedzzniem przyjąć zaprzeczali — na siebie przyjąć.

4.) Po wypłacie lnb złożeniu kupna, kupiciel w fizyczne i tabularne posiadanie kupionej realności wprowadzonym będzie, długi intabulowane, z takowych zmazane bedą z wyjątkiem

do grunta należących.

5.) Jeżeliby obiedwie realności lub jedna, albo druga w naznaczonych tych dwoch terminach sprzedane nie zostały, natenczas do wystuchania wierzycieli względem latwiejszych warunków licytacyi, termin na dzień 5go Listopada 1842 o godzienie 3ciéj z południa naznacza się; pe wysłuchaniu zaś wierzycieli dalej poding przepisu praw postapi się.

6.) Względem długów na téj realneści zabezpieczonych, kupienia chęć mający do Tabuli miejskiej, a względem podatków do Kassy miej-

skiéj odsyłają się.

O tej licytacai także reszta nieznajomi spadkobiercy Kazimierza Wohlfeila', jakoteż nieznajomi wierzyciele Izehek lub Isaac Manele Raff, Feige Frenkel, Necha Dorf, Emanuel Raff, Isaac Hart, tudzież wszyscy ci, którymby przyszłe sądowe rezolucyje z jakiegobądż powodu doręczone nie zostały, niemniej tym, których prawa dopiero po wyjęciu tabularnego extraktu zaintabulowaneby zostały, z tym dadatkiem uwiadamiają się, iż dla zabezpieczenia ich praw z tutejszego sądu Pan Adwokat Czajkowski z substytucyją Paus Adwokata Rodakowskiego dodany jest, i że im wolno zostanie innego zastępce sobie obrać i tutejszemu sądowi mianowac.

Lwów dnia 21. Lipca 1842.

(2449)C D i f t. Mro. 4261. Bon dem Bufominer f. f. Stadtund Landrechte, wird dem unbekannten Wobnorte sich aufhaltenden Agues Malinowska, Joseph Zawirski, Ottilie Jasińska, Justina Komarnicka, Kajetan Petrowicz, und Mauritzius Turkul, mittelft gegenwartigen Ebifts befannt gegeben, es habe Thadous v. Turkal durch feinen Bevollmachtigten Rechtevertreter Gnoinski unterm 12ten April 1842 3. 4261. um Lofdung der negatioen Bescheide boto. 11ten Oktober 1806 3. 3992, doto. 11ten Oftober 1806 3. 5435. und 25ten Februar 1807 3. 5674, dbto. 25ten Februar 1807 3. 5675, doto. 8ten Upril 1807 3. 8674, doto. 31ten Dezember 1807 B. 5051, boto. 10ten Uuguft 1808 3. 3759, und boto. 11ten Dezember 1817 3. 7021. aus dem Paffinftande des Gutes Horoschoutz, hiergerichts das Unsuchen gestellt, und das in Folge deffen unter Ginem ber f. Band. tafel aufgetragen worden, die im Lastenstande von Zastawna (Herd. Z. XIX. S. 284, 286, 286, 186.) haftenden abweislichen Befcheibe, als:

a) Im Passivstande des vorzitirten Hauptbuchs (5. 284. am S. VIII. Saze das mit Beschluß vom 11ten Oktober 1806. abgewiesene Gesuch der Agnen Malinowska de pr. 14ten Juny 1806. B. 3992. um Intabulirung zweper Schuldscheine des Gregor Simon Turkul über 10,000 fl. und 6845 fl. unter andern auch auf Horoschoutz angemerkt.

b) Im Paffivstande eben desfelsen g. B. und S. am IX. Saze, das mit Beschluß vom 11ten Oktober 1806 abgewiesene Gesuch des Joseph Zawirski de pr. 8ten August 1806 B. 5435. um Intabulirung einer Obligation über 18000 fipol. auf die Güter des Grogor Simon Turkul angemerkt.

c) Im Passivstande eben desselben B. B. S. 288 am X. Saze, das mit Beschluß v. 25ten Februat 1807 abgewiesene Gesuch des Thadous v. Turkal do pr. 19ten Kuzust 1808 3. 5674. um Pranotirung zweper Zessionen auf die Güter der

Burfulifchen Familie angemerft.

d) Im Passiblande eben desselben J. B. und S. am XI. Saze das mit Beschluß vom 25ten Februar 1807 abgewiesene Gesuch der Agnos Malinowska do pr. 19ten August 1806 3. 5675. um eine Zession auf die Aurkulischen Güter zu intabuliren, und ste als Erbsrau anzuerkennen ansgemerkt.

e) Im Passivstande des XIX. H. B. S. 286. am XII. Saze das mit Beschluß vom 8ten Uprik 1807 abgewiesene Gesuch der Ottilio Issiáska de pr. 12ten Dezember 1806 B. 8674. um 4 Urkunden auf die dem verstorbenen Gregor Simon Turkul gehörigen Guter zu intabuliren angemerkt.

f) Im Passivstande eben desfelben B. B. und S. am XIII. Saze das mit Beschluß vom 31ten Dezember 1807 abgewiesene Gesuch des Kajotan Petrowicz de pr. 1ten July 1807 3. 5051. um Intabulirung des Intromissionsprototolls rudsichtlich des 16jahrigen Pachtelites des Gutes Ho-

roschoutz angemerkt.

g) Im Passivstande eben besselben H. B. S.
288 am XIV. Saze, das mit Beschluß vom 10ten
August 1808 abgewiesene Gesuch der Justina Komarnicka de pr. 17ten Juny 1808 B. 8759. um
Intabulirung eines mit den Gregor Turkulischen
Erben Betreff Horoschoutz geschlossenen Pachts

fontrafts angemerfte.

h) Im Passivstande des XII. S. B. S. 186 om XIX. Sate, das mit Beschluß vom 11ten Dezember 1817 B. 7021. abgewiesene Gesuch des Mauritius Turkul do pr. 26. November 1817 um den wegen seinen an die Gregor Simon Turkulische Massa gestellten Forderung mit Thadous v. Turkul eingegangenen Kompromißrerstrag zu ertabwliren, und zu löschen, da bei ausgewiesener Rechtstraft dieser abweislichen Bescheide kein Sypothekarrecht hieraus erwachsen ist. Namens derselben wird von dieser bewisligten Löschung der bestellte Kurator Rechtsvertreter Camill zur Vertretung ihrer Rechte verständiget, und ihm die dießfälligen Bescheide zugestellt.

Dieselben werden daher aufgefordert ihre dießfälligen Rechte aus Unlaß der bewilligten Löschung entweder selbst zu vertheidigen, oder in dieser Sinsicht sich an den bestellten Kurator zu werden, und ihm die hiezu nötbigen Bebelfe an die Jand zu geben, widrigens dieselben sich seten nachthei-

ligen Folgen jugufdreiben haben werden.

Aus dem Rathe des k.k. Bukowiner Stadtund Landrechtes. Exernowis am 19ten Map 1842.

(2652 Edictum. (1)

Mro. 21661. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Dionisio Warchracki de domicilio ignoto eoque nefers demortuo ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis medie praesentis Edicti notum reddit : ex parte DD. Theclae de Com. Losie Urbanska tum Antoninae ac Isabellae Com. Losie sub praes. 19. Julii 1842. ad Nrum. 21661. puncto extabulandi de bonis Poluchow et medietate bonorum Wolkow advitalitatis aeu nsusfructus omnium generaliter bonorum per Michaelem Mauritium bin. Com. Los Mariannae Barbarae de Worcelle consorti suae ut Dom. 89. pag. 155. n. 10. on. et Dom. 89. pag. 161. n. 15. on. inscripti huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus ignotam, ejusdem periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Piatkowski cum substitutione judicialis Domini Advocati Komarnicki, qua Curator constituitur, quocum juxta praesoriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad die 23. Novembris 1842. h. decima matutina qua termino ad contradictorium praefixo hic Judicii comparendum et destinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputardum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 10. Augusti 1842.

(2568) Edictum. (1)

Nro. 22555. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Mariae Annae Ponińska, utpote: Francisco Poniński, Antonio Poniński, Antoninae de Ponińskie Puzynina, Stanislao Com. Dzieduszycki, Angelae Com. Dzieduszycka et Juliae Com. Dzieduszycka medie praesentis Edicti notum reddit: ex parte Domini Cajetani Comitis Dziednszycki contra ipsos, puncto extabulationis juris hypothecae ad Summam 50,000 fipol. super bonis Zborów cum suburbiis advocatia et pago Jarczowce praenotati - sub praes. 28. Julii 1842 ad Nrum. 22555 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corundem ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Barton qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii pro termino iu 31. Octobris 1842 hora 10. matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judioio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1, Augusti 1842.

(2655) Rundmachung. (1)
Mro. 40694. Um 15. September 1. J. wew
ben in der Dominikalkanzley zu Chocimirz in den
gewöhnlichen Umtsstunden die bei der Chocimirzor Grundherrschaft für Steuerrücklände mit Beschlag belegten Siebenzig sieben Klafter Heu,
mehrere Hundert Koreh Korn, Weizen und ein
Paar Hundert Koreh Gerste und haber an den Meistbiethenden gegen baare Bezahlung licitando

veraußert werden.

Nach Umftanden wird gleichzeitig auch die Propination des Gutes Chocimirz an den Meistbiethenden auf ein Jahr verpachtet werden.

Der Fistalpreis ber Propination beträgt 1000

ft. E. M.

Rauf- und Pachtlustige haben sich am obgenannten Sage, lettere mit einem 101100 Babio versehen, in der Dominikalkanzsey zu Chocimirz einzusinden, wo denselben die weitern Lizitationsbedingnisse werden bekannt gemacht werden.

Rotomes am 19ten Mugust 1842.

(2679) Kundmachung. (1)

Mro. 8550/1842. Dom Magistrate der königs. Sauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird biemit kund gemacht, daß die unter Mro. 105 4/4 gelegene den Erben der Thoresia Marhorr eigensthumlich gehörige, auf 7025 fl. 16 fr. C. M. gesschäfte Realität auf das Unlangen der Obstegerinn Br. Anna Prolich, zur Befriedigung der ersiegten Summe pr. 2500 fl. C. M. in zwei Fristen, nämslich: den 26:en September und 25ten Oktober 1842 hiergerichts immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher Feilbiethung unter nachstehnsden Bedingnissen verkauft werden wird:

1) Bum Musrufspreise wird der mir 7925 ff. 16 fr C. M. erhobene Schagungswerth ange-

nommen.

2) Jeder Kaustustige ist verbunden zehn Perzent als Angeld zu handen der Lizitations = Kommission waaren zu erlegen, welches dem Meistbiethens den in den Kausschilling ein grechnet, den Uebrisgen aber nach der Lizitazion zurüdgestellt wers den wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden den angebothenen Kausschilling erst binnen 30 Tagen nach der beendigten Berhandlung über die Vorzugstrechte der intabulirten Gla biger und der denselben zugekommenen Zahlungstabelle den intabulirten Gläubigern nach Maßgabe des Kaufschillings zu eigenen handen zu bezahlen und den allenfälligen nach Ubschlag des eilezten Ungeldes und der gezahlten Forderungen annoch bleibenden Restbetrag an das gerichtliche Depositionamt zu hinterlegen.— Sollte aber:

4) Ein oder der andere Glaubiger fich weigern, Die Bablung angunehmen, fo ift ber Erfteber verbunden tiefe gaften nach Man des angebothenen

Rauffchillings ju übernehmen.

5) Sobald ber Belbierber ben Rauficilling gang berichtigt, ober fich ausgewiesen haben wird, bas die in ben Rauffchilling eintrettenden Spoothefar-Glaubiger ibre Forderungen bei ihm belaffen wollen, so wird ibm bas Eigenthumsbelret ertheilt, die erfaufte Realitat in den physischen Besit abergeben, und im ersteren Falle die auf dieser

Realitat baftenden gaften extabulirt, und auf den

erlegten Kaufschilling übertragen werden.

6) Sollte diese Realitat in den zwei festgeseten Terminen nicht über oder um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird ein Termin auf den 31ten Oktober 1842 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts zur Einvernehmung det Glaubiger wegen Vorschlag der gunstigeren Versteisgerungs-Bedingnißen, und darauf ein Versteisgerungs-Termin festgesetzt werden.

7) Im Falle, wenn der Meistbiethende den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht nachkommen wird, so
wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten
in einem einzigen Lizitazions = Termine veräußert

werden.

8) Hinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, werden die Kauflustigen an die Stadttafel und wegen Steuern und Gaben an die Stadtkassagewiesen.

Uibrigens wird für jene intabulirten Glaubiger, benen der gegenwartige Bescheid oder die folgenden aus war immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, oder welche in der Zwischenzeit in das Grundbuch gelangen wurden, zur Berwahrung ihrer Rechte von Umtswegen ein Bertreter in der Person des D. Udvokaten Podgörski mit der Vertrettung des H. Udvokaten Madarowicz bestellt worden.

Lemberg am 21. Juli 1842.

### Obwieszczenie.

Nro. 8550/1842. Z Magistratu Król. głównego miasta Lwowa niniejszóm czyni się wiadomo, iż realność pod Nrem. 105. 4/4 sytuowana do następców Theressy Marherr należąca, na 7925 fl. 16 kr. w moa. konw. oszacowana, na żądanie wierzycielki Pani Anny Prelich na zaspokojenie wygranej summy 2500 fl. w m. k. w dwóch terminach to jest 26. Września i 25 Października1842 w tutejszym sądzie zawsze o godzinio 3ciej z południa publicznie przez licytacyję pod następniącemi warunkami sprzedaną będzie.

 Na pierwsze wywołanie bierze się szacunek sadownie na 7925 fl. 16 kr. w m. k. oznaczony.

2. Każdy kupienie cheć mający, obowiązany 10/100 jako zakład do rak licytującej Komissyi w gotowiźnie złożyć, któryto najwięcej ofiarującego w kupno wrachowanym, innym zaś po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Najwięcej ofiarujący obowiązany ofiarowaną cenę kupna w przeciągu 80 dni po ukończonej pertraktacyi względem pierwszeństwa praw intabulowanych wierzycieli i po doręczonej im tabelli wypłaty, zaś intabulowanym wierzycielom w miarę ofiarowanego kupna do rak wlasnych wypłacie, a resztę po odtrąceniu złożonego zasta-

wu i uiszczonych wypłat pozostającą do sądowego składu złożyć.

4. Jezeliby który z wierzycieli swej wypłaty przyjąć zaprzeczał, to kupiciel obowiązany to długi w miare ofiarowanego kupna na siebie przy-

5. Jak tylko najwięcej ofiarujący ofiarowane kupno całkowicie złoży, lub udowodni, że w kupnie zawierającesię intabulowani wierzyciele swo pretensyje przy nim zostawić chcą, to mu dekret własności wydanym i w pierwszym przypadku na tej realności znajdujące się ciężary wyextabulowane i na ofiarowane kupno przeniesione zostana.

6. Jeżeliby ta realność w tych dwóch terminach nad lub podług pierwszego wywołania sprzedana nie została, to termin na 31. Października 1842 o godzinie 3ciej z południa w tutejszym sądzie dla ułożenia łatwiejszych warunków licytacyi naznacza się, w którym nieprzytomnych większoscią głosów przytomnych doliczone zostaną.

7. Na wypadek, gdyby kupiciel terażniejszym warunkom, któremubądź zadosyć nieuczynił, to ta realność tylko w jednym terminie na jego bezpieczeństwo i expens sprzedaną zostanie.

8. Względem na téj realności znajdnjących się długów i danin, kupienia chęć mający do miej-

skiej Tabuli i Kassy odsyłają się.

Zreszta intabulowanym wierzycielom, którymby terażniejsza rezolucyja lub mastępujące z jakiegobadź powodu doręczone nie zostały, inb którzyby następnie do tabuli weszli, dla zabezpieczenia ich praw zastępca z urzędu w osobie Pana Adwokata Podgórskiego z zastępstwem Pana Adwokata Madurowicza ustanawia się.

We Lwowio daia 21. Lipca 1842.

Ediftal=Vorladung. Mro. 1936. 20om Dominium Brody Złoczower Rreifes werden die unbefugt abwesenden militars Richtigen Individuen, als: aus dem Dorfe Berlin: Saus-Mro. 64 Alko Borczynów, 10 Moses Braner, 30 Schmul Werber, 29 Itcik Hofler, 67 Jan Lisakowski, 67 Andreas Lisakowski, 126 Daniel Babiak , aus dem Stadtchen Leszniow: 223 Hryn Hryniow, 224 Hryć Gryluk, 99 Nathan Zuckerkandel, 284 Grzegorz Wasianowicz, 57 Wolf Pryczepa,

242 Schloime Milatynor,

259 Boruch Auerbach.

124 Jossel Kuttel,

Haus-Mro. 128 Wolf Rakower, 118 Moses Berl Halpern, 100 Szmul Korczainer, 135 Michael Spilhar, 259 Schloime Auerbach, 48 Moses Baer, 260 Jossel Glass, 100 Samuel Korczyner, 259 Wolf Auerbach, 263 Leib Wilder, 61 Berl Breslauer, 136 Abraham Schwertfinger, 156 Leib Bandzuła, 93 Nathan Wohl, 231 Stanislaus Demczuk, 57 Maier Rapaport, 148 Jankiel Hersch Brandweinbrenner, 136 Nathan Schwertfinger, 148 Leisor Branweinbrener. 96 Chaim Nadler. 74 Thomas Klimek. 413 Samuel Halpern, aus dem Dorfe Anda: 2 Blasius Bednarz 56 Mikolaj Pastuszek, 56 Bazyli Pastuszek, aus dem Dorfe Gaje Starobrodzkie: Sauf-Nro. 37 Andruch Kotelnicki.
— 49 Basil Rogocki, aus dem Dorfe Goje Smolenskie: Haus-Mro. 68 Michael Korczyński, 40 Adam Przyślewicz, 54 Jasko Wojciechowski, 4 Semko Holub, aus dem Dorfe Buczyna: 12 Leśko Hawryluk, aus dem Dorfe Piaski : 59 Michael Zatwierdziały, 22 Simon Prokopiec, 88 Korneli Kot, aus dem Dorfe Folwarki male : 56 Chaskiel Schotlander, 8 Felix Korczyński, 8 Peter Korczyński. 1 Markus Gelson, 35 Anton Kewaluk, 68 Joseph Zaleski, 15 Stephan Patrij, aus Manasterek: 36 Karl Sage , 36 Peter Zaleski, aus dem Dorfe Alt-Brody: 97 Iwan Smigowski, 4 Xawer Dragich, 103 Elias Marcinkiewicz, 97 Ferdinand Smigowski. 12 Leib Buxbaum

Saus-Mrs. 72 Majer Cziwicz, 95 Jakob Zolner, 74 Szmul Goldenberg, 107 Franz Konratowicz, 12 Schloime Finkelstein, aus dem Dorfe Bielawce: 78 Anton Gachnowski, 58 Jacke Andreiow. aus bem Dorft Folwarki wielkie : Baus-Mro. 89 Matwij Sirko, - 26 Franz Zakordonieo, 34 Kajetan Tomaszewski, aus dem Stadtchen Stanislawczyk : Saus-Mro. 97 Philip Hirsch, 170 Judas Hikler, 50 Abraham Wilder, 43 Philip Krawczuk, 137 Chaim Herach Halpern, 171 Isaak Friedmann, aus dem Dorfe Sznirow: - 371 Lucas Ilczak, aus dem Dorfe Klekotow: 88 Dmytro Krywczan, 27 Dmytro Poluchow: anmit einberufen, binnen 6 Wochen hieramts ju erscheinen, ansonsten dieselben nach dem Muswan-Derungs=Patente behandelt werden. Dominium Brody den 18. August 1842.

(2596) E. d i c t u m. (1) Nro. 22466. Caes. Reg. in Rognis Galiciae

Nro. 22466. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, querum interest, notum reddit quod D. Leo Dembowski qua plenipotena Michaelia Kochanowski et pater minorennis filia sui Eduardi Dembowski simultanee cum curatore massae creditorum Prothi - Potocki medio libelli huie Judicio sub praes. 27. Julii 1842 Nro. 22466 anni 1842 exhibiti, sequena documentum amortisari petierit, ut pote: schedam commissionis bancalis Varsoviensis ddto. 15. Septembris 1803 editam, — vi cujus Ludovicus Strasser qua creditor massae concursualis Prothi-Potocki cum Summa 1627 Aur. 6 flp. 19 gr. super jure successionis post Stanislaum Kossakowski in Galicia superibilis collocatus est.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors destinet, ad mentem §. 202. Cod. jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quosecus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Fx Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Augusti 1842.

(2520) E d i c t u m. (1)
Nro. 1508. Per Magistratum reg. ac lib. Ciritatis Przemysliao hisco notum redditur, ex par-

te Barbarae Dworaczek contra massam cridariam olim Antonii et Theresiae Zappe conjugum et nefors creditores ejusdem masse de vita et loco domicilii ignotos, pto extabulationis ex lapidea sub Nro. C. 150 obligationum, 1ae ddte. 9. Octobris 1800. super Summa 250 fl. tum 2dae ddto 4. Juny 1803. super Summa 750 fl. cum usuris per 5|100 per Joannem et Evam Szelingoskie Conjuges exaratarum, tum extabulationis dictarum Summarum cum usuris ex hisce obligationibns in at. pass. posit. 13. et 16, on. dictae lapideae intabulatarum, actionem illatam. atque massae cridariae aut nefors creditoribus curatorem adactum in persona Dni. Francisci Sieghard constitutum, et ad assumendum contradicto. rium terminum pro die 26. Septembris 1842. hor. 9. matt. profixum esse.

Qua propter parti conventae incumbit, memorato curatori adminicula suae defensionis ante terminum communicare, aut alium sibi petronum eligere, et de hoc Judicio huic deferre.

Ex Consilio Magistratus reg. ac lib. Civitatis Premisliae die 13. July 1842.

(2695) E d i c t u m. (1)
Nro. 13781/1842. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto
D. Baroni La Preste seu Lo Presti de nomine,
vita et domicilie ignoto notum redditur, quod
contra ipsum DD. Cajetanus et Ludovica Marin
conjuges de praes. 28. Junii 1842 ad Nrum.
13781 actionem intuitu extabulandae de realitatibus ad N. 140 et 141 2/4 sitis, Summae 600

firhn in hoc Judicio exhibuerunt, ideoque Officium et opem judicis implorarunt.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est Curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Gnoinski cum substitutione Dni. Advti. Rodakowski, quecum actio in Judicium delata juxta normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore die 2. Septembris 1842 h. 10. m. aut ipse in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent. eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur, ni faciant, et causem suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputab unt.

Ex Consilio reg. Magistratus. Leopoli die 7. Julii 1842.

(2696) K d i c t u m. (1)
Nro. 13780j1842. A Regiae Urbis Metropolis

tanae Leopolientis Magistratu praes uti Edicto judaeo Abraham Eidex vel Eitex de vita et domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum DD Cajetanus et Ludovica Marin conjuges de pra. 28. Junii 1842 ad N. 13780 actionem intuitu extabulandae de realitatibus N. 140 et 142 2/4 sitis Summae 500 firh. in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officivan et opem judicis implorarunt.

Quam Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Rodakowski, quocum actio in Judicinm delata, juxta Normam Codicia judiciarii deducetur et definietur. Qua propter praesenti Edicto idem admonetur, ut justo tempore id est die 2. Septembris 1842 h. 9. mat. aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciat, et causam auam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 7. Julii 1842

(2700) Rundmachung. (1)

Nro. 3514. Bur Befehung zweper Diurnistenstellen mit dem Taggelde von 30 fr. C. M. für die Zeit bis zum letten Janner 1843, und im Falle die Genehmigung der h, Candesstelle heradtangen sollte, auch für die weitere Dauer von zwey Jahren, wird der Konkurs bis zum 8. September 1842 ausgeschrieben, binnen welchem die Kompetenten ihre mit der Nachweisung über die zurückzelegten Studien, die Moralitat, die Kenntniß der deutschen, lateinischen und polnischen Sprache, der Geschafts Manipulation belegten Gesuche bei dem Zolkiewer Magistrate einzustringen haben.

Zolkiew am 24ten Muguft 1842.

(2637) Rundmadung. (1)

Mro. 20441. Vom Magistrate der k. hauptsstadt Lemberg wird kund gemacht, daß wegen Berspachtung der Steinerzeugung und Zusuhr für den Gebrauch der Stadt Lemberg aus den städtischen Habermaunschen, Pilichowskischen 2ten und Holoskor Steinbruchen eine Lizitazion am 21ten September 1842, und sollte dieselbe fruchtlos abstausen, die zweite am 30ten September 1842 und die dritte am 3ten Oftober 1842 jederzeit um 10 Uhr Vormittags bei der städtischen Dekonomies Verwaltung abgehalten werden wird.

Diefe Steinbruche werben entweder einzelnweis

oder zusammen verpachtet werden.

Die Dauer der Verpachtung wird auf drei Jahre vom iten November 1842 angefangen, festgefest. Die Badien besteben: für den Pilichowskiften Steinbruch in 100 fl. C. D., fur ben Holosker Steinbruch ebenfalls in 100 fl. C. Dr. und fur ben Habermannichen Steinbruch in 50 fl. C. M. Der jahrliche stadtische Bedarf aus den fammtlichen Steinbruchen fann zwar jest mit Benauigkeit nicht angegeben werden, boch durfte berfelbe mabrend ber Pachtbauer zwischen 3 bis 400 Rubik-Rlafter Pflastersteine nebst einer verhaltnißmässigen Ungabl der übrigen Steingattungen jahrlich betragen. - Der Pachter wird das Recht baben, die fur den Gebrauch der Stadt entbebrlichen und in ben Ligitaglone = Bedingungen naber bezeichneten Steine gegen ein geringes an die Dekonomie = Renten ju jablendes Entgeld auf eigene Rechnung zu verfaufen. Uibrigens konnen die Ligitagiond=Bedingniffe bei der Dekonomie=Verwaltung fcon jest eingefeben werben. - Der Fiefalpreis besteht in Molgenden:

|                          |                 | Pilichowskischer Steinbruch |        |                 |     | Habermannscher Steinbruch |                 |        |    | Holosker<br>Steinbruch |      |        |  |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----|---------------------------|-----------------|--------|----|------------------------|------|--------|--|
| Steingattungen           | Erzeu= Bufubre- |                             |        | Erzeu= Bufuhre= |     |                           | Erzeus Bufuhres |        |    |                        |      |        |  |
| Allegary from the second | 23              | ergutun                     | g in ( | T. M.           | We  | rgütung                   | in (            | T. M1. | थ  | ergütung               | in ( | I. M.  |  |
| fur eine Rubik-Rlafter   | ft.             | fr.                         | ft.    | ŧr.             | ft. | fr.                       | ft.             | fr.    | ft | fr.                    | ft.  | fr.    |  |
| Pflasteriteine           | 112             | 30 213                      | 2      | 40 1 2          | 12  | 50                        | 2               | 28     | 12 | 25                     | 4    | 32 1 2 |  |
| Barte Straffenfteine     | 6               | 30 2 3                      |        | 40 1 2          |     | 50                        | 2               | 28     | 6  | 21 1 3                 | 4    | 32 1 2 |  |
| Beiche Straffensteine    | 4               | 42 213                      | 2      | 40 4 2          | 4   | 42 213                    | 2               | 28     | 4  | 36                     | 4    | 32 112 |  |
| Barte Brundsteine        | 5               | 50                          |        | 40 1 2          |     | 50                        | 2               | 28     | 5  | 30                     | 4    | 32 1/2 |  |
| Beiche Grundsteine       | 4               | 20 2 3                      | 2      | 40 112          | 4   | 66                        | 2               | 28     | 3  | 3623                   | 4    | 32 1 2 |  |
| Werksteine               | 9               | 50                          | 2      | 59              | 9   | 50                        | 2               | 47 1 2 | 11 | 8 1 3                  | 5    | 12     |  |
| 1 Schub Brunnensteine .  | -               | 21                          |        | 324             | -   | 21                        |                 | 3 1 12 |    | -                      |      | -      |  |

Lemberg am. 16ten Mugust 1842.

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 30go Sierpnia 1842.

(2639) Lizitazions-Ankundigung. (2) Mro. 15650. Mit Beziehung auf die Rund. machung vom 17. Juny l. J. 3. 16668 wird bes fannt gemacht, daß wegen Berpachtung des Ros scherfleischaufschlages im Samborer Rreife fur Die Beit vom 1. November 1842 auf ein, zwey oder brey nacheinander folgende Jahre am 12. Gep. tember 1. 3. bei diefer Rammeral-Begirks-Berwaltung eine neuerliche Lixitation abgehalten wer= ben wird.

Der Fiskalpreis beträgt fur den gangen Sambo-

(2671) Lizitazions-Unfündigung. (2) Mro. 12375. Mit dem bochften Soffangleis Defrete vom 14. Mai 1842 3. 14358 ift die Bewilligung ju den , jur Berbefferung der Schifffahrt und jum Schute der, am Gaanflufe bei Nisko, Pysznica, Swoly und Plawo liegenden Brunde angetragenen beiden Bauten , mit bem Beisate eribeilt worden, daß die dringenosten Objefte noch im Laufe Diefes Baujahres, die übrigen aber, im Jahre 1843 bergeftellt merten muffen.

In Folge der hieruber ergangenen boben Bubernial-Unordnung vom 22. Juni 1842 3. 35742, wird jur Gicherstellung Des Bedarfes an Baumaterialien und Arbeiten eine Ligitagion auf ben 12. Geptember 1842 ausgeschrieben, welche an Diefem Sage in ber Rzeszower t. f. Rreisamistanglei um 20 Upr Bormittags öffentlich abgehalten werben

wird.

Die Erforderniß fur ben Bafferbau bei Ninko und Pysznica beftebt:

e) in 31582 Stud Balbfafdinen a 6 1 2 fr. pr. St. mit 8421 23

Rundmachung. (<del>2</del>355) Dro. 45602. Der Magiftrat, ber ftabtifche Ausschuß und die Stadegemeinde ber toniglichen frepen Stadt Gorlice Jasloor Rreifes haben fich vereinigt, um in Ermagung ber fo mobitbatigen Beforderung des Bolfe-Unterrichts die Erbebung ber bisberigen Gorlicor Erivialschule in eine Sauptfoule und die Errichtung einer eigenen Dabchenfoule in Untrag ju bringen. In lobenswertbem Gifer, haben fie die biedurch entfallenden bebeutenden Mehrauslagen gang ohne alle Dagmiichenkunfe tes Schulfondes dergestalt übernommen, daß die driftliche Gradtgemeinde einen jabrlichen Beitrag von 150 fl., Die ifraelitifche Bemeinde jabrlich 80 ff. ju leiften fich verpflichtete, und die biegu noch erforberliche Dotationserbobung von 502 g. C. M. auf die Stadtaffe übernommen murbe; auch bat ber Grundbert von

rer Kreis 14656 fl. C. M., wornach das 10perzentige Vabium mit 1465 fl. 36 fr. entfallt.

Die übrigen Ligitationsbedingniffe find in der ermabnten Rundmachung enthalten, und konnen sowohl bei diefer als bei den übrigen galigischen Kammeral-Bezirts- Berwaltungen, bann bei fammtlichen Unter-Inspektoren und felbsifianbigen Refpizienten des Samborer Rammeral-Bezirts eingeseben werden.

Von der f. f. Kammeral=Bezirke=Bermaltung.

Sambor am 17ten August 1842.

b) » 16458 Stud Baibenfaschinen fl. fr. a 6 1/2 fr. pr. St. mit 1782 58 5/10

c) 62249 Stud Pflode a 1fr. pr St. 1037 29 Der Bedarf für die Bafferbaulichkeiten bei Swoly und Plawo besteht:

a) in 50092 Stud Balbfaschinen ff. fr. a 6 1 2 fr. pr. St. mit 5429 38

b) » 27520 Stud Waidenfaschinen a 5 9 10 fr. pr. St. mit 2709 8

c) 124290 Stud Pflode a 415 fr.

pr. Stud mit . . 1659 15 6|10

d) > 1084 1/10 Handtage a 10 fr.

pr. Zag mit. . . 181 41

zusammen mit 16221 33 110 in C. Dl., welche obige Gefammtvergutung bei ber Lizitazion als Fiskalpreis angenommen werden, und wovon der zehnte Theil mit 1622 fl. C. M. ale Dabium von ben Unternehmungeluftigen ber Lizitazione Kommission zu übergeben seyn wird.

Bom f. f. Kreisamte. Rzeszow am 19. August 1842.

Gorlice und Schulpatron Herr Felix Milkowski fich anheischig gemacht, das zur Bebeitung der Hauptschule nun erforderliche großere Brennholzquantum aus seinen Waldungen unentgelolich zu verabfolgen.

Die bobe Studien-Softommiffion bat auch in Rolge diefer lobenswerthen Untrage mit dem boben Defrete vom 18ten Juni I. 3. 3. 3882 Die Errichtung einer haupt- und Mladchenichule in Gorlice bewilligt , welche beide mit dem Unfange bes nachsten Schuljahres in das Leben treten merben.

Die Candesstelle faumt nicht, diefer verdiens Iichen handlung der Gorlicer Stadegemeinde und ihres Borftandes die ehrende Unerfennung ju golfen , und felbe biemit jur offentlichen Rehntnis ju bringen.

Wom f. f. galigifchen Bandesgubernium.

Cemberg am 19ten July 1842

# (2527) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 13287. Non der f. f. Rammeral-Begirfs-

Berwaltung ju Lemberg wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die f. f. allgemeine Bersehrungsfleuer:

| ·                  | 64. h 04. v.d                           | mit dem g<br>in E. M        | iskalpreise. Gulden  |                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250m               | für den Pachtbegirk                     | Bergeb-<br>rungs-<br>Steuer | Gemeind-<br>Buschlag | am :                                                                                                                                                      |
|                    | Brzeżan<br>mit Dunajow<br>und Narajow   | 4250                        | 751                  | 1ten September 1842, und nothigenfalls wiederholt am 15ten und 28ten September 1842 bei dem k. k. Gefällen-Wach-Unter-Inspektor zu Brzozan                |
|                    | Kozowa mit<br>Kozłow                    | 874                         |                      | 2ten September 1842, und nöthigenfalls wie- derholt am 12ten und 21ten September 1842 bei dem f. f. Gefällen-Wach-Unter-Inspettor in Brzozan              |
| in 16              | Bolszowce mit<br>Bursztyn               | 800                         | SOL                  | 7ten September 1842, und nothigenfalls wies berholt am 21ten September und 3ten Oftober 1842 beim Befallen-Wach-Unter-Inspekstor in Rohatyn               |
| pot 10             | Rohatyn mit<br>Knihynice<br>und Stratyn | 1379                        | 91                   | 12ten September 1842 und nöthigenfalls wie- berholt am 22ten September und 4ten Okto- ber 1842 beim Gefällen-Wach-Unter-Inspek- tor in Rohatyn            |
| Lariffpost         | Strzeliska mít<br>Podkamień             | 470                         | 110.00               | 9ten September 1842 und nothigenfaus am<br>16ten und voten September 1842 wiederholt<br>beim Gefällen-Wach-Unter-Inspektor zu Bobrk                       |
| Bleifc             | Chodorow mit<br>Brzozdowce              | 866                         | _                    | 2ten September 1842 und notbigenfalls wie-<br>berholt am 13ten und 23ten September 1842<br>beim Gefällen=Wach-Unter=Infpektor zu Bobrk                    |
| 20                 | Winniki                                 | 1426                        | -                    | 2ten September 1842 und nöthigenfalls wie-<br>berholt am 12ten und 22ten September 1842<br>bei ber f. f. Kam. Bez. Verwalt. in Lemberg                    |
|                    | Grzęda                                  | 165                         | _                    | 7ten September 1842 und nöthigenfalls wie-<br>berholt am 15ten und 28ten September 1842<br>bei ber k. k. Kam. Bez. Verwalt. in Lemberg                    |
| 34                 | Grodek                                  | 8560                        | -                    | 1ten September 1842 und nöthigenfalls wies<br>derholt am 12ten und 22ten September 1842<br>beim Gefällen-Wach-Unter-Inspektor in Grodo                    |
| Larifpoft<br>n 16] | Brzożan                                 | 208                         | 82                   | am Dien September 1842 und nöthigenfalls wiederholt am 22ten September und 3ten Of-<br>tober 1842 beim f. f. Gefällen-Wach-Unter-<br>Infpektor zu Brzożan |
| Wien<br>4          | Przemyślany                             | 28                          | -                    | 1ten September 1842 und nöthigenfalls wie-<br>berholt am 13ten und 23ten September 1842<br>beime.f. Gefällen-Wach-Unter-Insp. zu Rohary                   |

entweder auf die Dauer eines Jahres, nämlich: bis Ende Oktober 1845 im Wege der öffentlichen vom 1ten November 1842 bis Ende Oktober 1843, Bersteigerung jur Verpachtung ausgebothen mer oder auf drei Jahre vom 1ten November 1842 bis den mird.

Die Dacht- und Ligitagione Bedingniffe, fo wie bie Bergeichniffe ber ben Pachtbegirten einverleibten Orticaften konnen fowohl hierorts, als auch bei fammtlichen Gefallen-Bach-Unter-Inspettoren

# Mintundigung.

Mro. 46487. Wegen Lieferung des Papieres und der sonsissen Kanzledmaterialien für die, in der Saubestadt Lemberg besindigen t. R. Bebor der Aupsstadt Lemberg besindigen t. R. Bebor den und Aemter, für die Zeit vom aten Modent ber 1842 bis lehten Ottober 1843 wird am 20ten Ther 1842 bis lehten Ottober 1843 wird am 20ten The Geptember i. J. und den darauf solgenden Aagen, mit Ausnahme der Sonnabende und juditage, bann ber gebothenen driftlichen und jubifchen Fevertage, um 9 uhr fruh bep ber Gubernigl-Erpebite. Diretzion im biefigen Gubernialmebaube, bie öffentliche Werfteigerung abgehalten merben.

de Bebarf berfelben, Die Bauptbebingungen ber Uibernahme ber Lieferung, und Die von ben Ligi-tationsluftigen ju erlegenben jojioo Babien find Die Lieferungegegenftanber ber beilaufige jabrit-

folgente:

atens. Papier. Regal 23 10/20 Rieß, ber Austufspreis 11 ff.

5 Debian 414j20 Rieß, ber Mustufspreis 10 Rieb.

34 .33 Doft 45 1/20 Ries, ber Musrufspreis 4 ff. 53 35 fr. Groftangles 39 Rieß, ber Musrufspreis 3 ff.

Rleintanglep 884 Rief, ber Mudrufspreis 2ft.

5 24 fr. Groffengept 41 Rief, ber Mudrufspreis 9 ff. Rleintongept 1872 Rief, ber Mustufspreis 1 pr. Rief.

b) Grofpad 50 1/2 Rieß, ber Musrusfpreis off. 53 fr. pr. Rieb,

3 Rleinpad 25 114 Rieß, ber Mustufspreis 5 ft.

b) Lofchnapier 13 19]20 Rieß, ber Musrufepreis

bebarf beträgt 742 ft. 4 Das Das 10/100 Bbium für ben gangen Papier-1841 Bufchen Geberfiele, Ausrufspreis

preit von Mro. 1. beträgt 6 fr. pr. Scot, und won Mro. 2. 4 fr., bas Dabium 38 3j4 fr. Kon. ff. 9 fr. pr ft. 9 fr. pr Bund, bas Babium 19 ft. 38 97ro. 2. dustufs.

tufepreis 8 ft. 4tens. 4535 Pfunb 35 214 fr. pr. Stein, bas Dabium Unfchlieterjen, ber Mus-

98 ft. 25 ft. stene. 1458 Pfund Campenunfclitt, ber Mus-

biefes Rammeral-Begirkes und bei allen galigifden Begires. Bermaltungen eingefeben werben. Bon ber f. f. Ram. Begirfs = Bermaltung.

Lemberg am bien Muguft 1842.

ruffpreis 4 fl. 59 fr. pr. Stein, bas Dabium 29

preis 45 18 2,4 Pr. 40 214 ft. pfund Giegelwachs, beens. 43 Pfund Giegelwachs, bas Wabium & fl. ber Musruft.

Rend. Dintenspesies 101 Pfund, bestehend aus 71 436 Pfund Gallapfel, 24 338 Pfund grünen Bitriot und 8 138/ Hind Gummi arabicum. Der Tustuspreis 24 fr. pr. Pfand, das Wadium 4 ft. 9 aj4 fr.

8tens. 7392 Pfund Mähfeide, Austusspreis 12 A. 48 fr. pr. Pfund, Wadium 16 334 fr. n. 9tens. Spagat, und swar: 5 Knäul Nöhfpagat, ber Austusspreis 2 fr. pr. Knäul; 426 Knäult Binbspagat, der Austusspreis 2 fr., und 500 Knäul Paalspagat, der Austusspreis 4 fr. pr. Knäul, 52 Bund Rebschnüre, der Austusspreis 4 fr. pr. Knäul, 52 Bund Rebschnüre, der Austusspreis 18 fr., das Wadium 4 fl. 59 234 fr. der 10tens 55 Duhend Bleis und Rothslifte, der

Ausrufspreis 10 fr. pr. Dugend, bas Dabium

Musrufspreis 3 ff. 42 fr., 34 Stud Diro. 2, ber Musrufspreis 2 ft. 42 fr., bas Dabium 15 ft. 82 3 4 fr. attens. Bachefeinwand 20 Glud Diro. 1,

tragt 280 ft. retens. Budbinberarbeiten, bas Babium be-

macht werben, und tonnen auch bei ber Buberntal Expedits. Direffion vor ber Ligitation eingefeben merben. Die Bigitationebebingniffe werben ben Untermeb

Bortaufig werben folgende Bedingnife jur all-gemeinen Renntniß gebracht. a) Ohne Erlag bes, für jeden Urtitel ausgemit-telten Ungelbes, wird Diemand jur Ligitation Bugelaffen,

paber auch ihre eigenen Musterproben beiberingen können, durfen keine, mit ben Littationsbedingnißen nicht im Einklange fiebende Klaufel, sondern muffen vielmehr die Erklaung
entbalten, daß der Offerent fich den Littazionsbedingnißen durchaus, ohne tegend einen Worbehalt oder Geschaftung unterziebe.
Die Offerte können bis jum Berfleigerungss- tage dem k. k. Landessubernium verstegelt überpreis bestimmt, und zwar nicht bloß in Bif-fern, fondern auch in Buchtaben ausgedructe enthalten muffen. Diese Offerte, in welchen bezüglich ber Papier-lieferung bie Babriffelin-Bur Erleichterung ber Konfurrent, merben auch forifeliche Unbothe angenommen, welche jeboch mit bem Babium befegt ben Lieferunge.

geben werden. Um Sage ber Berfteigerung felbft find fle bis jum Ubichluß ber Berneigerung, dent Ligitations. Rommiffar, jedoch gleichfalls verflegeit

ju übergeben.

Mule foriftlichen Offerte werben vor der Ligitagions-Rommiffion nach vollendeter mundlider Berfteigerung, bas ift : nach Erelarung ber Ligitan. ten, daß fle fich ju einem minderen Unbothe nicht mehr berbeplaffen wollen, in Begenmirt ber Unternehmung luftigen eröffnet und bekannt gemacht.

Als Griteber der Unternehmung wird berjenige angefeben merben, der entweder beg der mundliden Berfteigerung, ober nach dem ichritlichen Offe te, unter allen Ronfurrenten ber Befibietben-Wenn der Schriftliche Bestooth den de blieb. mundlichen gle ch fenn follte, welche Beichheit jedoch, ben der Papierlieferung fich nicht bloß auf den Preis, fondern auch auf die Qualitat des offe tien Pap ers begiebt, uns pon ter Ligitations. Kommiffien enticheiden werden wird, fo wird tem mun I den der Vorzug gegeben. Ben zwen ober mehreren gleichen ichriftlichen Beftbotben, wird Die Lofung entscheiden, welchem der Worzug einauraumen fep.

c) Der Unternehmer muß in dem Dite, mo die Lie erung ju bewerkstelligen ift, namlich: in Lemberg wohnen, und fich bafelbft burch die gange Dauer ber Lieferungsperiode aufhalten ober bafelbft für biefe Beit einen Bewellmeittigten bestellen, und beffen Bohnung bem, jur Uebernahme der Lieferungeobjefte beordne.

ten Beamten nahmhaft machen.

d) Der Unbeth wird nur auf die Dauer eines Jahres, namlich: vom ten November 1842 bis letten Ottober 1843 geftellt; allein es ftebt

(2585)Unfindigung (1)

Mre. 51568. Um 28. und 30. Geptember 1842 wird in der Lemberger Frobnfestelanglen mabrend ben gewöhnlichen Umteftunden eine Ligitation gur Siderftellung der Befreifung

1) der Bemberger Rriminal-Inquisiten, politisch

Berbafteten und Korrefgionshaus-Buchtlinge, 2) ber abgeurtheilten Rriminal-Urreftanten; dann

8) der Lieferung des Brodes für diefelben, endlich 4) die Lieferung ber Spitalsfost fur tie franken

Reiminalftraffinge, Inquifiten, politifc Inbaftirten und Korrekzionshaus = Buchtlinge auf Die Dauer des Militarjabres 1843, öffentlich abgebalten wetben.

Die Caution, welche in bem zehnten Theile bes Werqutungsbetrages für ben einjahrigen Be-

barf besteht, betragt

832 fl. E. M. ad 1) . . . • 2) . . . 2288 f. • •

(2590) Ligitations = Rundmadung. (1) Mro. 12036|1581. Rachdem die mit der hierjedem Lieferanten fren, nebft bem einjabrigen Unbethe, auch ju erklaren, um welchen Preis er die Lieferung auf mehrere bestimmt angugebende Jahre ju übernehmen bereit fen. Dem f. f. Eindes Guberni om bleibt aber frengestellt, nach Befinden den einjahrigen, ober die auf mehrere Babre gemachten Unbothe aniuneb. men, und der Beftbie bende muß fich Diefer Bestimmung unberingt fugen.

e) Dem Erfteber der Papierlieferung wird ber gange Betrag ber Bergutung fur jebe bemirt. te Lieferung, gleich bar angewiesen merben.

f) Fur ben Gall eines Kontraftbruches fiebt bem Merar bas Recht ju, auf Gefahr und Roften Des Kontraktbruchigen, neuerdings die Feilbiethung ein, oder auch mehrere Dable auszufore ben, moben in der Regel eben der Mustufspreis angenommen werden wird, auf ben bey der vorausgegangenen Feilbiethung Unbothe gemacht wurden. Das Uerar ift aber auch berechtigt, bep diesen neuerlichen Reilbiethungen, nach feinem Butbefinden, auch über den Fiskalpreis Unboche anzunehmen, und biefelben gur Grundlage ber weiteren Musbietbung ju gebrauchen, ja überhimpt ben Ausrufspreis beliebig angufegen, ohne daß hieruber ber tontraftbrudig gewordene Unternehmer weiter vernommen ju merben braucht, ober ibm bas Recht erwachfe, aus biefem Unlage, mas immer fur Ginmendungen gegen das Uerar, und rudfich lich beffen Forderungen, wie auch gegen die Bultigfeit und rechtlichen Folgen ber gefchebenen Religitation Ginfpruche ju machen.

Bom f. f. galigifchen Candesgubernium.

Lemberg den 2ten Muguft 1842.

ad 3) . . . 2000 fl. C. M.

und wird in biefen Betragen ber Ligitations-Rom-

miffion ju übergeben fenn.

Unternehmungeluftige, falls fie nicht bekannte verläßliche Unternehmer find, haben fich mit einem Beugn ffe ber Ortsobrigfeit über ihre Berlaglichkeit und guten Bermogensumftande vor ber Lizitations-Kommission auszuweisen, midrigenfalls fle jur Verhandlung nicht jugelaffen werden konnten. - Die übrigen Bedingungen werden am Bizitationstermine vorgelesen werden. - Gollte ber erfte Ligitationstermin fein gunftiges Refultat berbeiführen, fo wird die zwepte Ligitation am Sten Oftober 1842, im Falle aber auch bei diefer fein annehmbares Ergebniß erzielt murte, die britte Ligitation am 12 Oftober 1842 ftatt finden.

Bom E. f. galigifchen Candesqubernium.

Lemberg am 13ten August 1842.

ortigen Rundmachung vom 21ten Mary 1. 3. 3. 2350|284 ausgeschriebene Offertenverhandlung vom 23. May b. J. wegen Lieferung von Riemzeug für die f. k. Grönz- und Gefällenwache in den deutschen Provinzen und in Galizien in den Zahten 1842, 1843 und 1844 von der hohen k. k. allgemeinen Soframmer nicht genehmiat wurde, so wird bei der k. k. n. ö. vereinten Kommeralgefällen Werwaltung wegen Beistellung dieser Riemzeuge eine neuerliche Offerten-Verhandlung unter nachstehenden Bestimmungen eröffnet.

1) Der vorläufige ausgemittelte Bevarf beflebt in 3127 Patrontafden-Riemen, 3944 Gabeltuppeln mit Bajonettafcheln und 3499 Gewehrriemen, wovon 906 Patrontaschen-Riemen , 1100 Gabeltuppeln und 811 Gewehr=Riemen binnen zwey Monaten vom Tage ber befannt gegebenen Unnahme des Offertes, dann 862 Patrontafchen-Riemen, 1104 Gabelriemen und 1118 Gewehrriemen lanaftens bis 2. Janner 1843, ferner 1359 Patrontafchen. Riemen, 1:40 Gabelfuppeln und 1570 Gewehrriemen langftens bis 2. Janner 1844 an das Defonomat ber t. f. n. o. vereinten Rammeral- Gefallen. Berwaltung abzuliefern find. wo= bei fich jeroch tiefe Kammeral=Gefallen : Bermaltung das Recht vorbehalt, im Falle des Bedarfes Don dem Kontrabenten eine Mehrlieferung von jeder Gattung bis jum vierten Theile der jetesmal abjuliefe nden Menge, ju fordern.

2) Die Aufrufspreise worden für einen Patrontaschen-Riemen mit 26 Kreuzer C. M., für eine Sabelruppel mit 40 Kreuzer C. M. und für einen Gewehrriemen mit 20314 Kreuzer C. M.

feftgefest.

3) Die Riemzeuge werden im ungeschwärzten Bustande obgeliefert, und muffen den bei den Dekonomaten der Rammeral-Gefällen-Verwaltungen in Wen, Prag und Cemberg zur Einsicht der Lieferungelustigen erliegenden noberen Lizieationsbedingungen, Beschreibungen und Mustern auf das Genaueste entsprechen.

4) Die Offerte können auf die Erfiehung aller oder einer einzelnen Gattung der vorgen innten Erforderniffe gerichtet fepn, und haben die dafür anzusprechenden Preise in Ziffern und Buchflaben,

## (2604) Lizitazions-Kundmachung. (1)

Mro 6973. Von der k. k. Kaal. Bez: Verwaltung in Zolkiem wird bekannt gemacht, daß ber Lichterzundungsaufschlag im ganzen Zolkiewer Kre f. tur die Zeit vom 1. November 1842 auf ein, zwey oder drey nach einander folgende Jahre im Wege der öffentlichen Versteigerung an ben Meistbiethenden zahlweise überlassen werden wird.

Den Pochtunternehmern wird zu ihrem Benehmen vorläufig folgendes bedeute :

1. Die Bersteigerung wird freisweise in ber Umtstangelei ber f. f. Bolfiewer Raal: Beg: Ber-

bann bie ausbruckliche Erklärung zu enthalten, bas ber Offerent sich ben, ber Berban lung zum Grunde liegenden Lizitationsbedingungen in allen und jedem Punkte unterziehe.

5) Die schriftlichen und verstegelten Offerte sind mit einem 10 030 Badium vom ganzen Erstebungspreise im Baaren oder in, in Conventions.
Münze verzinslichen Staatsschuldverschreibungen, oder mittelst einer Kasse. Duittung über ben bereits vollzogenen Erlag berfelben bei einer Grafflechaffe zu belegen, und mussen langstens bie
19. September 1842, 12 Uhr Mittags bei dem Einreichungs - Protokolle der k. k. n. ö. Kammeralgefallen Berwaltung (Wien am alten Fleisch=
marke, im großen hauptmauthgebäude, im Ren
Stocke, ruckwärts) innerhilb der gewöhnlichen
Amtestunden überreicht werden. Nicht vorschriftmaßig versaßte, mit keinem Volum belegte, oder
zuspät einlangende Offerte werden unberücksit
tigt bleiben

6) Die Lieferung wird bem Mintestfordernden zuerkannt werden, wobei die Kammeialgefallens Berwaltung fich das Recht vorbehalt, ein auf die Lieferung mehrerer Gattungen von Erforderniffen gerichtetes Offert auch nur theilweise und rücksichtelich einzelner Gattungen anzunehmen. — Bei gleichen Unbothen für einen Gegenstand, wird ber Vorzug temjenigen Offerte zuerkannt werden, das auf die Lieferung mehrerer Gattungen von Gegenständen gerichtet ift, und sich im Ganzen

als gunftiger darftellt.

7) Die Rechtsverbindlichkeit des Offerenten beginnt mit dem Augenblicke der Uiberreichung feis nes Anbothes, für die Kommeral Gefällen-Berwaltung jedoch eist vom Zage der verfügten Berständigung des Erstehers von der Annahme seines Offertes, welche noch Umständen von der Ratisitation der hohen k. k. allzemeinen Hoftammer abhängig sen wird.

Won der f. f. n. ö. vereinten Rammeral-Befällen=Bermaleung.

Wien am 21ten July 1842.

waltung von ber birgu aufgestellten Kommission den 12. September 1842 in den vor= und nachmittagigen Um eftunden obgebalten werden.

2. Der Ausrufspreis tilbet ber jahrliche Pactgins von 17744 fl. 26 fr. Cage! Giebzehntaufend flebenbundert vier und vierzig Gulben, breißig

und feche freuter C. M.

3. Jetem Pachilustioen stebt es frey, seinen Unboth entweder bleß für die Packtrauer eines Jabres nähmlich vom 1. Mevember 1842, bis Enze Oftober 1843, oder zweben Jahre vom 1. Morember 1842, bis Ente Otober 1844, oder dreyer Jahre vom 1. November 1842, bis Ente Oftober 1845 zu stellen. Der k. k. Kaal: Behörde

bleibt jedoch das Recht vorbehalten, dann auf eine ein, zwei oder drevjährige Pachtdauer gestellten. Unboth zu bestättigen, wobei zugleich sestellten Unboth zu bestättigen, wobei zugleich sestellte wird, daß wenn berselbe Pachtvertrag für die freisweise Verpachtung nur auf die einjährige Pachtdauer abgeschlossen werden soute in dem Kalle, als die Pachtung nicht wenigstens sechs Wionate vor Ublauf des V. I. vom Uerar oder vom Pächter aufgekundigt würde, den Kontrakt für die Dauer des nächstolgenden V. I. zu gelten habe.

4. Bur Verpachtung wird Jedermann jugelaffen, ber nach ben Gefeben und ber Canbeborfaffung

ju berlei Beschaften geeignet ift.

Für jeden Fall sind hievon ausgeschlossen: Minberjährige, dann Kontraktbruchige Gefallspächter, und jene, welche wegen eines Verbrechens zur Strase verurtheilt wurden, oder an eine kriminalgerichtliche Untersuchung, die bloß aus Mangel rechtlicher Beweise aufgehoben wurde, verfallen sind. Die Bulassung der Israeliten zur Lizitazion wird bloß auf Inlander mit der Erinnerung beschränkt daß die Lizitazions Kommission, bei jenen Israeliten,

(2581) Rundmachung. (1)
Mro. 50836. Bur Besetzung ber, an dem Tarnower Gimnasto erledigten Jumanitätelebrerstelle
mit dem Gehalte jährlicher 600 fl. für einen

Weltlichen, und 500 fl. für einen Geistlichen, und ber, am Brzezaner Gymnasio erledigten Grasmatifallehrerstelle mit einem Gehalte von 500 flfür einen Weltlichen, und von 400 fl. für einen Geistlichen, wird der Konkurs auf den 27ten Okstober l. J. ausgeschrieben, und in Lemberg, Brünn, Ollmütz, Prag nud Wien abgehalten werden.

## (2350) **E** b i f t. (3)

Mro. 3582. Vom Bucowiner k.k. Stadt- und Landrechte als Abhandlungsinstanz wird bekannt gemacht, daß alle Jene, welche auf den Nachlaß der am 12ten Mai 1839 ohne lestwilliger Unsordnung verablebten, angeblich aus Ruftand geburtigen Schneidermeisterswitiwe Justina Galkowska einen Unspruch zu machen gedenken, sich um so gewisser binnen 3 Jahren vom Tage der ersten

## (2591) Ronfurs (3)

der f. f. galizischen Kammeral-Gefällen-Berwaltung.

Mro. 24206. Bur Wiederbesetung ber Vermalterkstelle Lier Klasse auf der Kammeral-Gerrichaft
Bollochow mit welcher ein Gehalt von Seche
hundert Gulden Kono. Munge, ber unentgetolische Genuß von ein Joch Garten, und drey Joch
Wiesengrund, und einer Naturalwohnung nebst
fünfzehn n. ö. Klastern Brennholzbeputat, serner
ber Bezug eines Pferdunterhaltungspauschals jabr-

die ihr nicht als Inlander bekannt sind, auf die Bewbringung des Beweises der Inlandigkeit vor dem Erlage des Vadiums dringen werde.

5. Die Unternehmungslustigen haben vor der Versteigerung einen dem sehnten Theile des obigen Ausrusspreises gleichkommenden Betrag sonach 1774 fl. 30 fr. Sagel Eintaufend siebenhundert slebzig vier Gulden 30 fr. C. M. entweder im baarem Gelde oder in auf den Uiberbringer oder Lizitanten lautenden Staatsobligation nach dem letten Kurswerthe als Vadium zu erlegen.

Nach geschloffener Berfteigerung wird bas Babium der Meiftbiethenden jurudbehalten, die Babien der übrigen Lizitanten werden rudgestellt.

Die übrigen Ligitazions-Bedingungen sind dieselben, welche von der k. f. vereinten Kaal. Gef. Berwaltung unterm 17. Juny 1842 B. 16568 kund gemacht worden sind, und die bei dieser Bez. Verwaltung und bei den Unter-Inspektoren in Lubaczow, Rawa und Sokal eingesehen werben können.

Boltiem am 12. August 1842.

Die Rompetenten um diese Lehrerstelle haben baber ihre mit den Nachweisungen über Alter, Stand, Religion, jurudgelegte Studien, sonstige besonders Sprachkenntniße, Moralität und allfällige Diensteit gehörig belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesesten Behörden ben dem Lemberger L. Provingial-Gymnasial-Direktorate, oder bort wo sie den Konkurs bestehen werden, einzubringen und sich an dem festgestesten Lage zur Konkursprüfung zu melden.

Bom f. f. galigifden Canbedgubernium. Cemberg am oten Muguft 1842.

Einschaltung gerechnet, bei diesem k. k. Stade und Landrechte anzumelden, und sich gehörig auszuweisen haben, widrigens die Verlassenschaft bloß mit den sich ausweisenden Erben nach den Gesehen verhandelt, in Ermanglung von legitimisten Erben aber nach fruchtlos verstrichener Unmeldungsfrist dem k Fiskus übergeben würde.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt.

und Candrechts. Czernowis den 30. Juni 1842.

licher Einhundert Gulben Konv. Munze und 2 Joch 1086 2/3 Quadelft. Wiesengrunde, endlich die Verpflichtung zur Leistung einer Dienstfauzion von 800 fl. R. M., vor der Eidesablegung verbunden, ift, wird der Konkurs bis 20ten September L. J. ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese, oder eine andere eventuell in Erledigung kommende Verwaltersfielle der gleichen oder der Iten Klasse mit 500 fl. K. M. und den Nebengenussen baben ihre Gesuche, welche mit der Nachweisung über die erworbenen ökonomischen und Rechnungskenntnisse, insbesondere aber die Kenntniß der deutschen, und einer slavischen Sprache, dann über die Befähigung zur Ausübung der politischen Mandatarsgeschäfte, und des Polizeprichteramtes, endlich mit der Nachweisung ihrer bisberigen Berwendung, und über ihre Kähigkeit vor der Ablegung des Diensteides die vorgeschriebene Dienskauzion beibringen zu konnen, belegt sepn mussen, innerhalb der obigen

(2603) Einberufungs = Edift. (2)

Mro. 8097. Bon Seite des Zolkiewer k. Rreisamts wird der von ktodno wielki geburtige militarpflichtige Unterthan Martin Roczubski aus Haus-Nro. 11, welcher sich ohne Bewisligung seiner vorgesetten Ortsobrigkeit aus seinem Geburts- orte entfernt, und der vom letteren ergangenen Ediktal-Citation keine Folge geleistet hat, aufgestordert, binnen 3 Monaten von der ersten Einsschaltung des gegenwärtigen Ediktes zu erscheinen, und seine unbefugs Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dersetbe nach den Bestimmungen des a. h. Auswanderungs Patents behandelt werden wurde.

Vom f. f. Kreisamte. Žolkiew am 29ten July 1842.

(2467) Einberufungs - Edift. (3)
Mro. 9516. Von Seite des Samborer k. k.
Rreisamtes wird der aus Hoszany geburtige Restrutrungsflüchtling Hrynko Wolk — nachdem derselbe über die ortsobrigkeitlichen Vorladungen nicht erschienen ift, und seine unbefugte Abwesenheit nicht gerechtsertiget hat, — aufgefordert, dinnen a Monaten von der ersten Einschaltung des gegenswärtigen Edikts zu erscheinen, und nicht nur seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, sondern auch der Militärpsticht Genüge zu leisten, widrigens derseibe nach den Bestimmungen des a. h. Auswanderungs = Patentes vom Jahre 1832 bespandelt werden wurde.

Sambor am 23. Juli 1842.

Konfursfrist im gehörigen Dienstwege bei ber I. f: Kammeral-Bezirks. Verwaltung in Stry einzu-bringen, und barin zu erklaren, ob der Bewersber, und mit welchem Beamten der hierlandigen Staats- und Kondsgutern oder der Bezirks . Verswaltungen, dann in welchem Grade verwandt eder verschwägert sep.

Lemberg am 7ten Mugust 1842.

Pozew.

Nro. 8097. C. K. Urząd cyrkularny Zółkiewski wzywa piniejszem obowiązanego do służby wojskowej Marcina Koczubskiego, poddanego, rodem z Kełodna Wielkiego z pod Nru. domu 11, który oddaliwszy się z miejsca urodzenia bez pozwolenia swej Zwierzchności miejscowej, na jej wezwanie nie zważał, azeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego powrócił, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego.

C. k. Urząd cyrkularny. Żółkiew dnia 29. Lipca 1842.

Pozew.

Nro. 9516. Ponieważ zbiegły przed rekrutscyją Hryńko Wolk rodem z Hoszan na wezwanie Zwierzebności miejscowej niewrócił, ani też z nieprawej nieobecności nieusprawiedliwił się, — więc c. k. Urząd Cyrkularny Samborski wzywa go, ażeby w ciągu 6 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego, powrócił, i nie tylko z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwił się, lecz i obowiązkowi służenia wojskowo zadosyć uczynił, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z roku 1832.

Sambor daia 23. Lipca 1842.

# Doniesienia prywalne.

Dla właścicieli dóbr ziemskich. (2)

Poszukiwana jest dzierzawa nie wyżej jak na 500 dukatów rocznie idaca; starający się o nia życzy sobie w tym jeszcze roku zawrzeć umowe, aby zasiewami ozimemi sam stosownie do swej myśli zarządzie mógł. Ktoby z właścicieli chciał wejść teraz w układy, raczy się zgłosić franco do Wgo. Autoniego Delinowskiego, Doktora praw, wo Lwowie pod nrem. 132 2/4 obok Hotelu angielskiego mieszkającego. Do sumarycznego wykazu dobr proszę także dodać, ile lat dzierzawa trwad może i iloletni czynsz ma być z góry wyliczony?

<sup>(2327)</sup> Zrzeczenie się odwołania <sup>(3)</sup>
wielkiej loteryi
na dobra i pieniadze.

Ciągnienie odbędzie się jeźli nie wcześniej, to niezawodnie

dnia 14. Stycznia 1843,

przyczém wygrane będą

# bardzo piękne DOBRA ZIEMSKIE

pod Nrm. 107 pod Neudorf w pobliżu Wiédnia,

i pod Nrm. 6 i 8 w Steinerau w Austryi Dolnéj,

wraz z wielkiemi cegielniami, browarem, pysznemi zabudowaniami przyległemi, gruntami, cgrodem, lasami i wszelkiemi służebnościami i t. d.,

lub też jako wykupno według planu

zlot. Réńs. 335,000 Wal. Wied.

Gotowizną wyposażonych 24,570 losów wygrywających biorą według planu wygranę

Zir. 335,000 albo 265,000 albo 250,000 w. w.

· 245,000 · 240,000 · 235,000 · ·

· 230,000 · 228,000 · 227,000 ·

· 225,000 · 135,000 · 125,000 ·

· 110,000 · 40,000 · 25,000 · ·

· 20,000 · 15,000 · 10,000 · · it d

# Szczególnéj uwadze

winienem polecić tę okoliczność, iż P. T. właściciele akcyj tej loteryi, z tego powodu, iż na główną wygranę akcyj bezpłatnych przypadnie wygrana z dwóch seryj Nr. 950 i 3421 na dniu 1. Czerwca wylosowanych, należą jeszcze prócz powyższych wygranych

do wszystkich i wielkich wygranych ciągnienia c. k. pożyczki już

# na dniu 1. Września r. b.

przypadającego.

Biorącym na raz 5 zwyczajnych akcyj, dodana będzie darmo jedna z tak bardzo korzystnych akcyj bezpłatnie wygrywających, dopóki ich nie zabraknie.

Dawid Pollak,

Kantor: w mieście przy dawnej targowicy miesa Nro. 707.

Losów do powyższej loteryi dostanie w handlu hurtowym niżej podpisanego, gdzie także frankowane zamówienia z prowincyi jak najspieszniej uskuteczniane będą.

Lwów dnia 20. Lipca 1842.

Józef Leopold Singer,

c. k. uprzyw. hurtownik.

(2699)

# Podziękowanie.

Przez cztéry lat błakałam się po różnych krajach szukając lekarskiej pomocy na wrzód na piersiach, lipoma zwany, którego ból niesłychanie mię męczył. Zewsząd powracałam bez nadziei życia. Doszła powszechna sława lwowskich lekarzy do zaciszy mojej. Stojąc na krańcu rozpaczy przedsięwzięlam miasto Lwów odwidzić; ndałam się do Doktora medycyny i Professora przy powszechnym szpitalu Wgo. Wagnera i do Wgo. Combiego, Doktora medycyny, chrurgii i t. d. Ci mężowie doświadczeni w swych umiejętnościach sztuki lekarskiej, przedsięwzięli operacyję wycięcia niepraktykowanego wrzodu, i to przedsięwzięcie jak najpomyślniej odbyli. — Niżej podpisana wracając na łono rozpaczającej familii, uznaje się być obowiązaną wyżwspomnionym Doktorom medycyny W. W. Wagnerowi i Combiemu niniejszem swoją dozgonną wdzięczność wyznać.

Odjeżdzam zdrowa i wesoła. Bog niech zleje swe błogosławieństwo na Lwow, jako miejsco.

gdzie wybawców życia mojego znalazłam. S t a m a t a, z Besarabii.

Do tego dziękczynienia przystępuje uszcześliwiony małżonek. Mikołaj Kosiw.

Wohnung zu vermiethen. (1)

In dem Saufe Mro. 171 Ringplat find im 2ten Stod fecht Bimmer fammt Ruchen in zwet Abtheilungen zu vermiethen; bas Mapere in der Sandlung des A. J. Michaleki.

Pomieszkanie do najęcia.

W domu pod nrem. 171 w rynku jest na drugiém piętrze sześć pokojów z kucholami w dwóch oddziałach do najęcia; bliższa wiadomość w handlu A. J. Michalskiego.

(2691)

# Für Bräuhaus-Inhaber. "

welcher durch 8 Jahre in Lemberg das Gewerbe ausübet, wünscht eine Unstellung unter vortheilbaften Bedingnifen auf dem Lande. Uls gebürtiger Böhme brauet er auch das baierische Bier in bester O.ualität. Frankirte Briefe werden angenommen im Brauhause unter Nr. 81 214.

Józef Patoczka piwowar, który od 8 lat trudni się we Lwowie tym racobkiem, życzy sobie pod korzystnemi wacunkami takiejże samej posady na prowincyi. Jako rodowity Czech umie także warzyć piwo bawarskie w najlepszej jakości. Listy frankowane przyjmują się we Lwowie w browarse pod Nr. 812/4,

(2701) Z Jarosławia.

Wielkie nieszczęście, które przez pożar dnia 26. i 27. Czerwca r. b. miaste Rzeszów pograżyło, wzbudziło i u nas politowanie. Miasto Jarosław dla nieszczęśliwych pogorzelców uczyniło składkę, która w ogóle przyniosła Summe 838 ZR. 15 kr. K. M., 10 Dukatów i 2 Ruble.

Do téj Summy wiekszemi kwotami przyczynili się mianowicie: Moneta konwencyjną: Kassa miejska 150 zr., burmistrz Kellermann 20 zr., kaiadz Waydowicz 7 zr., c. k. nrzędnicy obwodu administracyjnego dochodów skarbowych 17 zr. 40 kr. Obywatele miejscy: bracia Juskiewicze 20 zr., Teresa Wapińska 10 zr., Marcin Dietrich 7 zr. 30 kr., Karol Seligmann 5 zr., Karol Dietius 5 zr., Kleeberg c. k. Verwalter wojskowy 5 zr., Wincenty Borewski 5 zr., Jan Rozwadowski 5 zr., Kupcy: Munisch Nierenstein 50 zr., Rubin Hebel 40 zr., Osias Pinelea 10 sztuk dnkatów, Machla Nierenstein 25 zr., Jonasz Frankci 25 zr., Herz Rubinstein 20 zr., Jeachim Kahane 20 zr., Samuel Praua 20 zr., Mayer Robinschn 12 zr., Samuel Rath 10 zr., Leib Juhr 10 zr., Eliasz Palester 10 zr., Eliasz Pineles 10 zr., Sender Wahl 10 zr., Zachariasz Eigermann 10 zr., Doktor Frankel 5 zr., bracia Ellenberg 5 zr., Wolf Langbank 5 zr., Józef Senator 6 zr., Izaak Rauch 5 zr., Berko Armhaus 5 zr., Izaak Armhaus 5 zr. Cech szewski 10 zr., Cech pleka ski 5 zr. i t. d. i t. d. — Magistrat i delegowany z duehowieństwa ksiądz Ząbecki zajmywali się czynnie tą składką dla pogorzelców.